

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

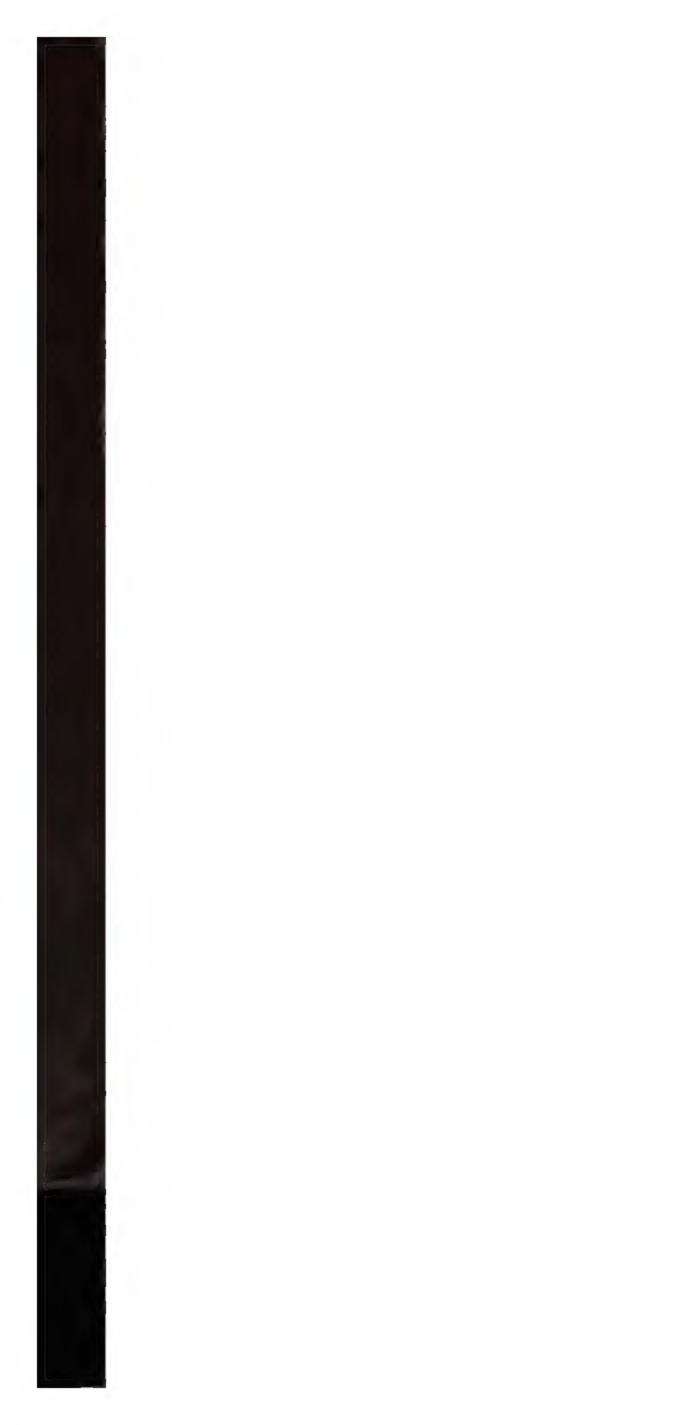

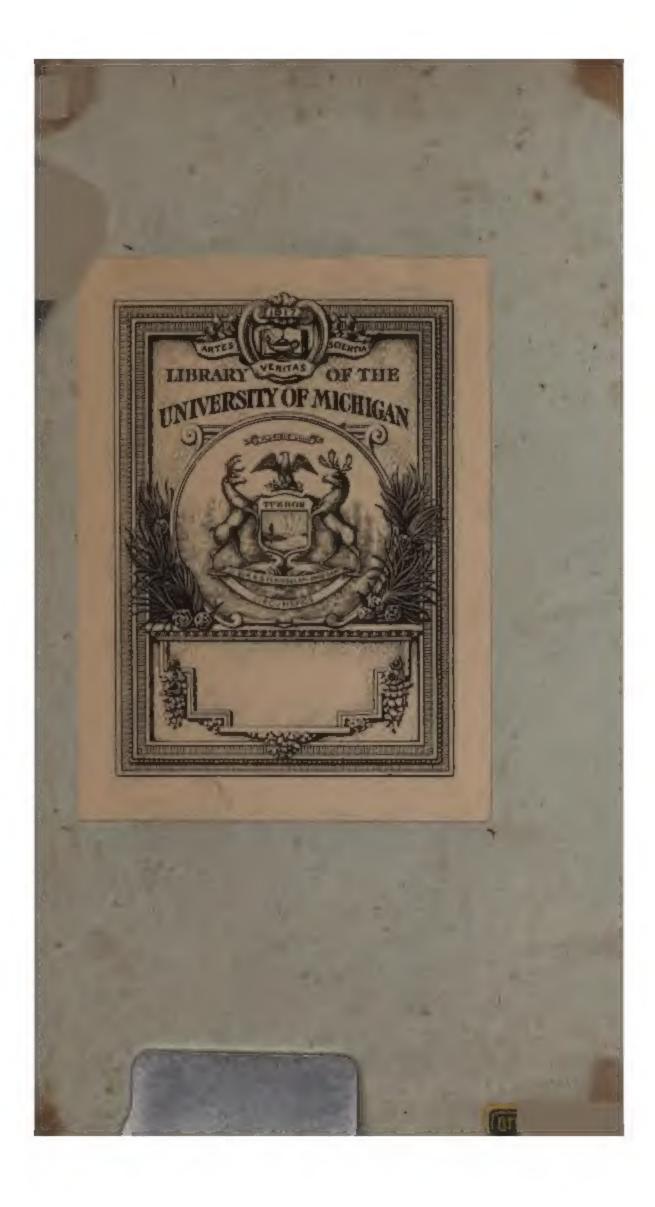

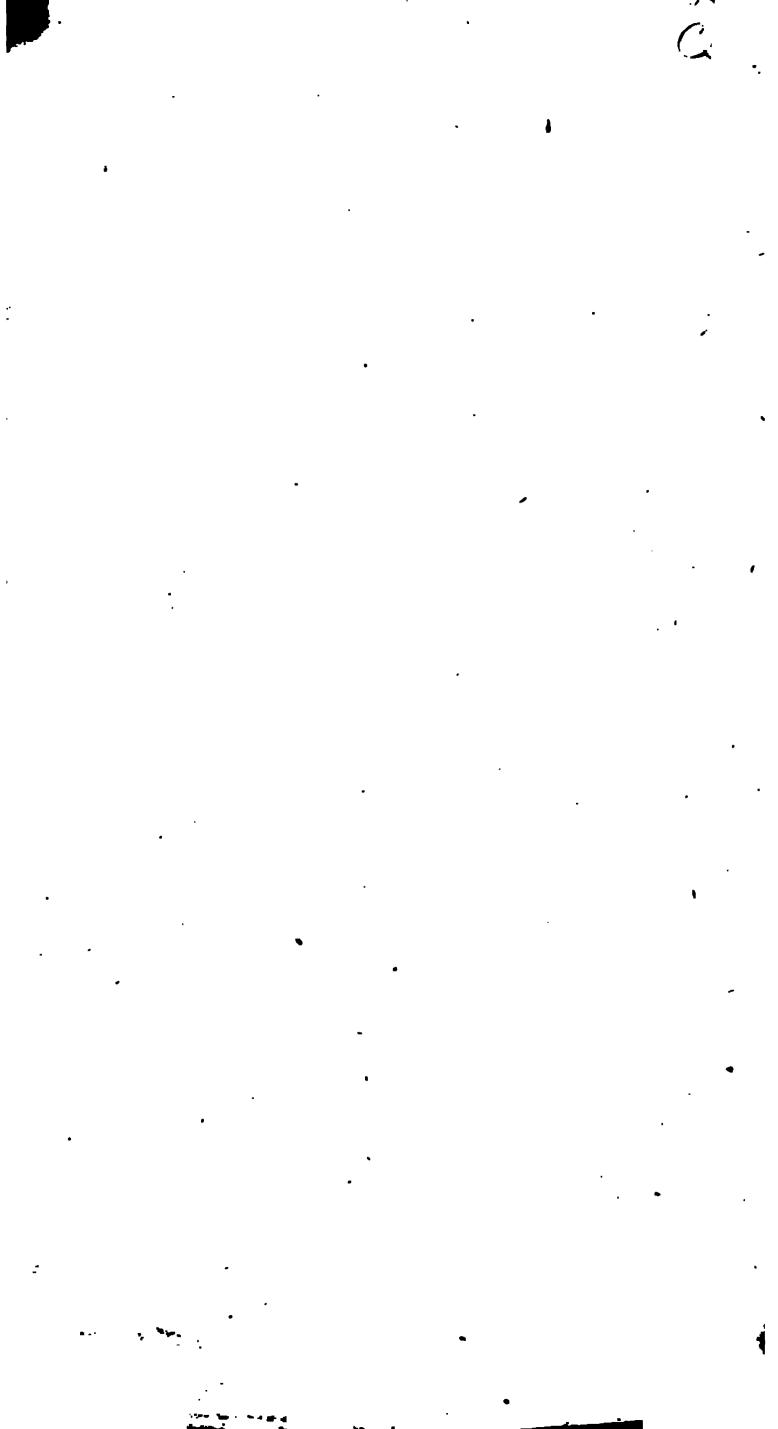

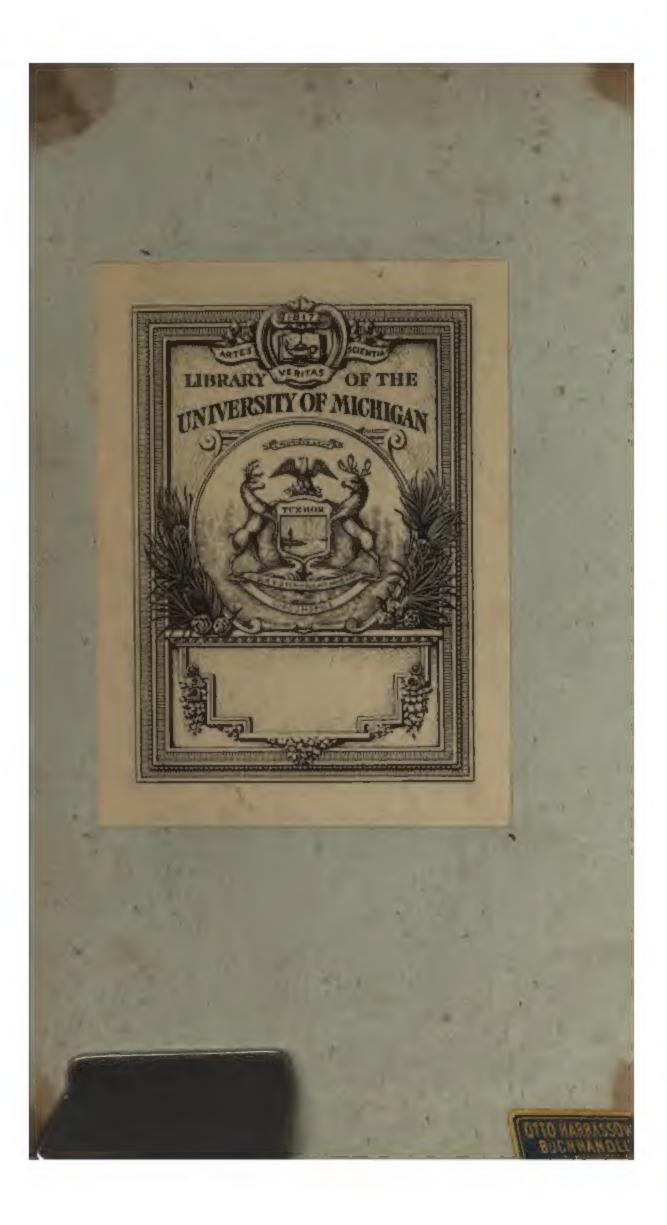

## Nachträge

a u

# Sulzers allgemeiner Theoric der schönen Künste.

Fünften Bandes erstes Stud.

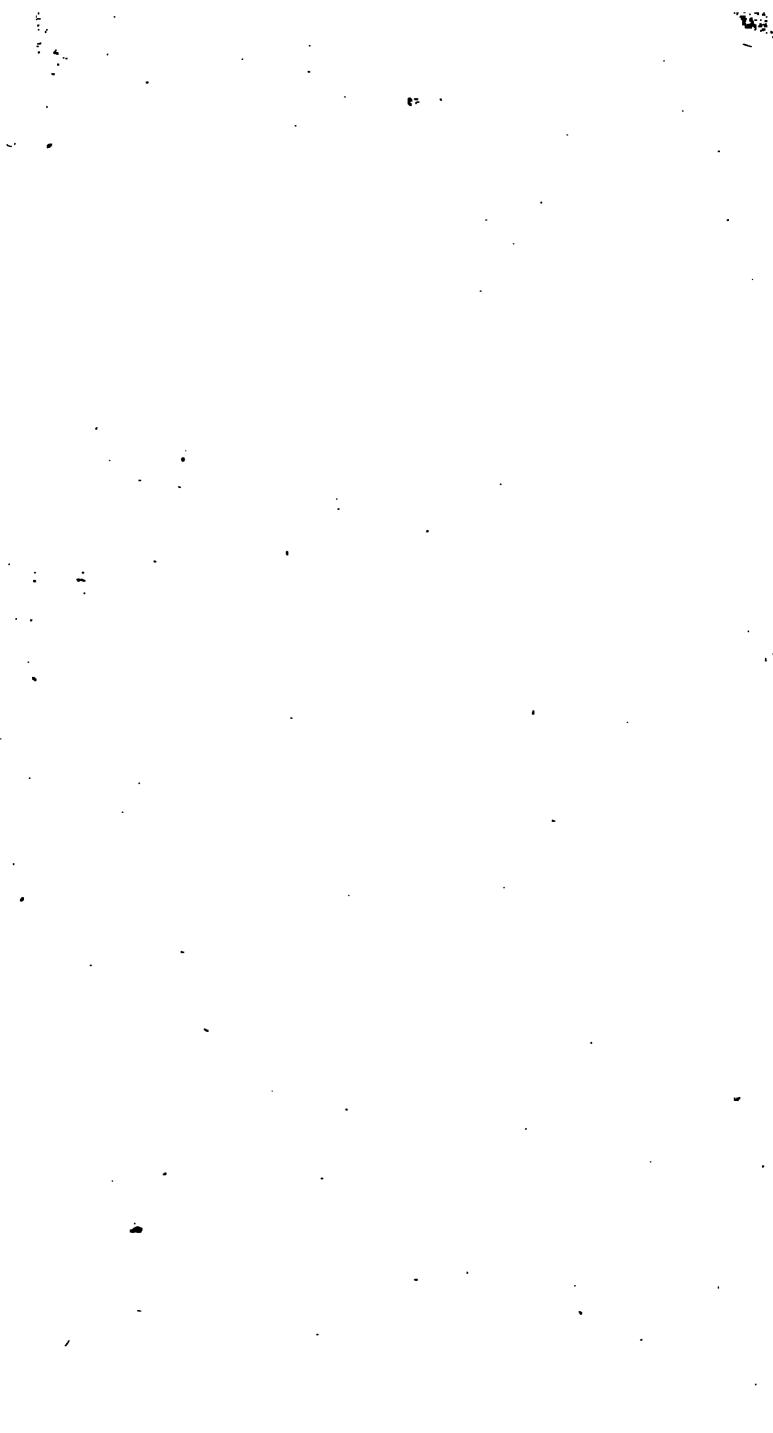

### Nachträge

} u

# Sulzers allgemeiner Theorie der schönen Künste.

Fünften Bandes erstes Stud.

3493

. . . . .

**ទស្ស**្ត្រី នេះ មន្ត្រីស្ថិត្ត នេះ ប្រជាពីស្ថិត នេះ មន្ត្រីស្ថិត្ត នេះ ប្រជាពីស្ថិត នេះ មន្ត្រីស្ថិត្ត នេះ ប្រជាពីស្ថិត នេះ ប្រជាពីស្បិត នេះ ប្រជាពីស្បិត នេះ ប្រជាពីស្បិត នេះ ប្រជាពីស្បិត នេះ ប្រជាពីស្បិត នេះ ប្រងាធិសិស ស្ថិត នេះ ប្រជាពីស្រី នេះ ប្រជាពីស្ថិត នេះ ប្រជាពីស្រិត នេះ ប្រជាពីស្រិត នេះ ប្រជាពីស្ថិត នេះ ប្រជាពីស្វិត នេះ ប្រជាពីស្រិត នេះ ប្រជាពីស្រិត ន

and the second second

विकेट भारत वर्षा

aging the second second

Jerman Harrasa 5-14-36 21512

### Einige Gedanken

über die

Wirkung des historischen Gedichts.

Bemerkung Petrons, man musse historische Begebenheiten nicht in Versen bearbeiten, sondern dieses
Geschäft dem Geschichtschreiber überlassen, ber sich
der Ausführung desselben mit ungleich besserm Erfolge unterziehe. Unstreitig zielt unser-Kunstrichter biermit zunächst auf nichts anders, als auf die Pharsalia Lucans; und in der That, da für ihn, wie sich aus
dem Nachfolgenden ergiebt, die Aeneide das Muster
eines vollkommnen Heldengedichts war, und er ausdrücklich von dem epischen Sänger verlangt, er solle,
freyen Geistes, durch Hindernisse zum Ziele streben,
von den Wirkungen der Götter Gebrauch machen,
die wunderbaren, auf Sagen gegründeten, Aussprü-

che berfelben beachten, und nie, wie ein gewiffenhafter Beuge, fondern wie ein bege fterter Geher reden a), fo begreift man leicht, bag er mit dem genannten Berfu-

a) Die Stelle, die ich vor Augen habe, ficht ju Enbe bes 118. Cap. Des Catiricone und lautet alfo: Non enim res gestae versibus comprehendendas funt, quod longe melius historici faciunt; sed per ambages, Deoramque ministeria, er fabulofum fententiarum cormentum, praecipitandus est liber spiritus, ne potius facentis animi vaticinatio apparent, quam religiosae orationis sub rest bus sides; tamquam fi placet hie impetus, etiamfi nondum recepit ult mam manum, Alle Runftrichter find ben bem fabatofum cormentum anges Roken; allem feiner hat es auf eine befried gende Art erflart, oder eine genugthnende Berbefferung vorgeschlagen: benn Barthe torreatem with schwerlich jemand fur eine folde gelten laffen. Bielleicht muß man fabatofum fentenuerum commentum lefent. Petren bat, wie gefagt, Birgile Meneide bor Mugen. Die ambages find Mencas Berumirrungen auf ber Gee, Die Deorum minifteria find Die einander entgegen mirfenden Entwurfe und Umfalten ber Juno und Benus, und bas fabulofom fententurum commentum wird folglich, jumabl in Bejug auf bas vorbergebende Deorum, wichts andere fenn, ale jenes fabels hafte Gemebe von Weiffagungen und Gotter . Queferuchen, ven benen Menead, auf feiner Wallfarth nach Lagung, bestimmt und geleitet murbe. Die opiaionum commenta, für fierae opiniones, find jebem aus bem Cicere, (De nat. Deorum II, 5. ) und devina fententia, fut vaticinium, gus bem horaj (De arte poet, 219.) befannt. Auch ber Schluf ber Beriede int Detroit tauquam fi placer, mofur in mehreren Banbidriften tamque und jamque fieht, ift verderben. Es muß beißen nam que fic. Wennt man, will Petron fagen, auf Die angegebene Beife, b f. nach Dire gils Benfpicie, verfahrt, fo gefallt ein foldes, von ber Begeifferung einaegebeites, Bert, gefent auch, bag ber Dichter, iwie ben ber Meneide,) noch nicht bie leste Sand baran gelegt hat.

che, auch ohne Rucksicht auf sich und Nero b), unmöglich zufrieden sein konnte. Aber was würde er wohl dem Dichter geantwortet haben, wenn ihn dieste gefragt hätter Und warum denn Umschweise, und Setter und Orafelsprüche? Kann man der Wahrheit nicht treu bleiben, ohne der Schönheit untreu zu werden? Ist die Einmischung höherer Wesen eine Sedingung, von deren Erfüllung der Werth und Unwerth einer Epopse abhängt? Oder sollte es nicht vielmehe wiczlich senn, auch ohne diese dichterischen Hülssmittel und Kunstgriffe, sich der Einbildungstraft des Lesers zu bemächtigen und sein Derz nach Willführ zu lenken?

Ich weiß weber, wie Petron seine Behauptung wurde gerechtsertiget haben, noch ob er sie überhaupt, nach seinen Bestimmungen, wurde haben rechtsertigen tounen; das aber weiß ich, daß die Zeit sein Urtheil bewährt hat, und die historischen Gedichte, das heißt, um allen Misverständnussen auszuweichen, diezenigen, die nicht etwa, wie Birgils Leneis, auf duntse Sasgen und unbedeutende Mythen, oder, wie Miltons verlornes Paradics und Klopstocks Messias, auf De-

2 4

<sup>6)</sup> Es ift eine alte Mennung, Petron habe den Lucau, theils ans Chmeichelen gegen Nero, theils jur Rechtfertigung seines eignen Gedichts über den bürgerlichen Krieg, in welchem mythische Wesen auftreten, getabelt. Man ses he unter andern Duschens Briefe jur B. d. Ehl. V Bt. n.

richte bon wenigen Seiten, fonbern auf weitlauftige und audführliche Ergablungen gegrundet, und biefe entweber gang ober bod) größtentheils wieberzugeben bestimmt waren, nie mit bem Benfall aufgenommen worben find, wie die Werte ber genannten Berfaffer und aller berer, bie ihnen in ber Wahl bes Glegenfandes nachgeabmt, oder, wenn fle aus ber Wefchichte fichopften, Die Thatfachen nie, als Iweck ihrer Darftellung, behandelt, fondern blog, als Mittel gur Erreichung dichterischer Wahrscheinlichkeit und Bolltommenheit, benuft haben. 3ch will mich bier nicht auf bie Gleichgultigfeit berufen, Die Gilins pumfcher Rrieg bon jeher erfahren hat. Man tonnte mir mit Recht einwenden, der Ctoff habe hier nicht bem Dichter, fonbern biefer bem Stoffe gefchadet. Aber wird man bieg auch bon bem Berfaffer ber Uraucana, noch mehr, wird man es auch bon Boltaire, dem Berfaffer ber henriade, behaupten durfen? Er, ber fich befanntlich faft in allen Gattungen ber Poefie, und in jeber mit Gluck versuchte, hat nur in einer ben Rubm, ber ihm burch die übrigen ju Theil geworben ift, nicht erreicht. Gern gesticht bie unpartenische Kritik feiner Epopde ben Borjug bes reinften und glutlichften Ausbruds gu, gern erhebt fie die Runde und ben Wohltlang bes Berfes, geen bewindert fie die nicht fleine Angahl einzelner vollendeter Stellen: aber eben fo freymuthig behauptet fie, bag es ber Benriade, ben allen biefen Tugenben, an jener anziehenden Rraft und belebenben Marme

fehle, ohne welche bas Delbengebicht fo menig, ale ber menfchliche Rorper ohne Geele, wirten und rubren tonne, und hat hierin nicht blog ben beutschen Lefer, fonbern auch ben unbefangenern Theil ber Landesleute bes Dichtere auf ihrer Ceite. Was ift es benn alfo, bas bie Wirfung bes biffprifchen Gebichte einschranft und himbert, und bem epifchen einen fo en fchiedenen Worgug vor ihm gemabrt? Was ift es, woburch bas lettere begunfligt und das erftere jurucfgefest wird? woran lagt ce, wenn biefes begeiftert und jenes falt taft? Ift ber Grund ber Erfcheinung in ber Unge-Schichlicht ber Dichter ju fuchen? Ift es glaublich. ba fo viele und felbit Manner bon Lucans und Boltaires Geifie fich in biefer Gattung verfucht baben, daß bie Schulb bes Duftingens on ihnen liege? Dber ift ce nicht viel mahrfche.ulicher, bag in ber Datur ber Dichtungeart fich Gehwierigkeiten finden, big es noch bis iht unmöglich gemacht haben, Werfe in ihr hervorzubringen, Die fich mit einer Meneide vergleiden laffen?

Unstreitig ist bieses lettere an sich schon bas überwiegend wahrschemliche, und vielleicht ist es sogar, ben einer genauern Betrachtung des historischen Gebichts, so schwer nicht, die Ursachen zu entdecken, warum es bis iht dem eigentlich epischen nachgestanden hat. Frensich werden wir selbige weder in dem Manset eines den kauf der Handlung aushaltenden hindernisses, noch in der Bernachläßigung alter Sagen,

turz, in teiner von allen den Unterlassungen, die Petron an dem Lucan ausstellt, suchen dürfen: denn die Nachfolger dieses Dichters haben bekanntlich von allen diesen poetischen Hülfsmitteln Gebrauch gemacht, ohne darum einen bleibendern und lebendigern Eindruck auf das Herz ihrer Leser hervorzubringen. Aber es giebt, wenn wir über bende Dichtungsarten nachdenten, andere Berschiedenheiten, aus denen die Ungleichheit ihrer Wirkung, wie ich glaube, begreislich wird, und diese auszuführen ist der eigentliche Zweck meines Aufsahes.

Die erfie Berichiebenheit fete ich in die größere Frenheit, welche ber Dichter, ber fich feinen Stoff felbft fchafft, ober die fleine unbedeutende Flocke, die er porfindet, bearbeitet, bor bem historischen Dichter voraus bat, - in bie Frenheit, feinen Gegenftanb, nach eigner Willfuhr, ju behandeln und zu geftalten. Dem hiftorischen Dichter ift ber Weg, ben er geben muß, wenigstens einem großen Theilenach, vorgezeich. net, bem andern, durch nichts gebundenen, fieht jeder Pfab offen. Je nachbem ihm bie Aussicht bier ober bort reigenber ober belohnender vortommt, je nachdem mablt, befchlieft und bermirft er. Es ift mahr, diefer Bortheit erscheint, ben bem erften Unblicke, nicht febr bedeutenb. Je weniger brauchbaren Stoff ber lettere in Bereitschaft findet, befto großer, tann man fagen, fur ihn bie Dune, und befto ungewiffer bie Butung, bie er beabsichtigt. Ein Seld, beffen Charafter allgemein gefannt, eine handlung, beren Gro. Be durchgangig bewundert, eine Berauderung, deren Folgen auf aller Lippen find, muffen, in ber dichterischen Darstellung, nur um so viel sicherer Zutritt zu der Secle des Lesers finden und feine Aufmerksamteit und Bepftimmung gewinnen. Ueberdieß scheint der Dichter, der der Geschichte nachgeht, mit allem Rechte hoffen zu durfen, daß er seinem Werke ein eigenthum. licheres Geprage geben, und feltner Gefahr laufen werbe, fich in Gemeindrter zu verlieren. Aber das alles scheint auch in Wahrheit nur fo: benn gesetz auch, die Erreichung bieser Vorzüge ware, was gleichwobl die Erfahrung nicht gelehrt hat, mit der dichterischen Bearbeitung eines historischen Stoffes verbunden, so wurde fie boch schwerlich einen Nachtheil vergüten, der bis ist, nach meiner Empfindung, alle Gedichte ber Art getroffen und ihre Wirfung gehindert hat, den nahmlich, daß ein solches Werk, an Statt als bas Werk einer fren wirkenden Einbildungsfraft zu erscheinen, immer, mehr ober weniger, als das Werk ber Runft und der funstvollen Zusammensetzung erscheint. Wenn ich die Aeneide lese, und die Ausleger daben zu Rathe ziehe, ober bas verlorne Paradies in die Hand nehme, und die Nachrichten Moses damit vergleiche, so entdecke ich frenlich, daß der Dichter bald einen Minthus benutt, balb eine Sage verfolgt, bier ben Erzähler gehört und bort die Ueberlieferung befragt babe: allein des Aufgenommenen ift immer nur me-

nig, und, worauf es bier hauptfachlich ankommt, biefee Aufgenommene ift gang und burchaus bas Eigen. thum bes Dichters geworben. Wenn auch bas Geeucht bon Meneas Unfunft in Lagium und mehrern fie begleitenben Umftanden nicht obgewaltet, wenn auch bie Schrift von bem Falle ber Engel und Menfchen und von ber Lage bes Parabiefes gerade nicht fo gefprochen hatte, wie fie fpricht, - Birgil und Dalton, fcheint es, murben barum ihre Gebichte nicht anders angelegt, und was fie ist aus fremben Nachrichten fchopften, in fich felber aufgefucht und, burch ben Benftand ihres Benius, entdeckt und dargefiellt baben. Bas fie vorfanden, hat ihrer Embildungefraft vielleicht ben erften Unftoff gegeben und ihr Ideen und Bilder jugeführt : aber in ihrer Frenheit felbft hat fie fich durch nichts bestimmen und lenken laffen. Alles ift burch ihre eigne Rraft gu Ctanbe gefommen, unb brudt baber jenen Charafter bon Unabhangigfeit und Eigenthumlichkeit aus, ben man mit Recht als bas Merfmahl des Genies und als die Bedingung foldier Berte, bie auf ben Hahmen ber mufterhaften Unfpruche macheit, betrachtet.

Ganz anders verhalt es fich bagegen mit dem hiftorischen Dichter. Je genauer sich dieser an den Geschichtschreiber anschließt und sichs, wie knean und Gilius, zur Pflicht macht, ihm Schritt für Schritt nachzusolgen, um so mehr wird seine Phantasie von der Einwirkung des Stoffes abhängig werden, und fich in ihrem frenen und ungehinderten Spiele befibrante fublen : benn indem er fich ber Gefchichte gu gehorchen anheischig macht, entfagt er in then bem Mafe ber fanften und wohlthatigen leitung ber Dafe: und begiebt fich fo abstehtlich feines ichonften und ebelften Borrechts, - aus und durch fich felber gu ichaf. fen, und feines bochften und angenehmften Genuffes, - fich ben lefer und horer burch einen Zauber, von bem fie fich felbft feine Rechenschaft geben und burch nichts befregen tonnen, ju unterwerfen. Ich rebe bier feinesweges von bem Bergnügen, welches hingehaltene Erwartung und Ueberrafdmig gemahren. Gin foldes bervorzubringen, tann ber Gtolg einer ausschweis fenben Phantufie, nie ber Ctoly eines vorzüglichen Dichtere fenn. Aber es giebt für ihn ein anderes, -Das, feinen Ctoff willführlich gu bestimmen, feinen eignen bilbenben Beift in ibnt auszuprägen, und ber handlung bie ber poetischen Wirfung vortheilhaftefte Richtung gu geben; und bicfes Bergnugens, bente ich, begiebt fich ber hiftorifche Dichter gang ober boch größtentheile. In der wirflichen Belt folgen bie eingelnen Begebenheiten, burch bie ein großer und wicheiger 3med ju Stande tommt, nie in der Ordining, wie fie ber epifche Dichter bebarf. Balb liegen fie, ber Beit nach, gu weit aus einander, und balb unterficiegen fie fich nicht genug; balb ift unter ben Bedingungen, bie ben Erfolg möglich gemacht haben, ju viel Bufalligfeit, und bald find bie Urfachen, burch bie er

berbengeführt worden ift, wegen ihrer Rleinheit, ober wegen ihrer Bermickelung, fur die bichterifihe Darftellung nicht brauchbar. Man verlangt eine innere und norhwendige Berbindung ber Cecigniffe unter einanber, und es findet teine andere Statt, ale bie Berbindung, die ihnen die Beit giebt; man rechnet barauf, bag fie aus einander entfichen follen, und fie befichen blod neben einander. Was ift es, woburch fich ber Dichter um einen fo gearteten Stoff berbient machen tann, wenn es nicht burch bie herrichaft ift, bie er über ihn audubt? Und ber Sand der Ratur ober Gefchichte bat er eine Reihe von Erfcheinungen und Bor. fallen erhalten, beren lettes Glieb eine merfruhrbige Folge, eine große Weranderung, ein bedeutenber. Glucksmechfel ift. Das ift allerdings etwas, aber es ift ben weitem nicht genug, um ben 3weck ber Docfie ju erfullen, - um eine bestimmte Empfindung in dem Lefer hervorzubringen. Dieg lettere fann er nur baburch bewertstelligen, daß er fich als ben Meifter bes ihm gegebenen Stoffes betrachtet und felbigen mit voller Frenheit behandelt. - Denr indem er bas Bufallige aus ber wirflichen Giefchichte vertilgt, ben Ginfluß bes Ungefähre und ber außern Umftanbe aufhebt, und ben Gang ber Sandlung einer innern Rothwenbigfeit unterwirft, darf er auf die Erzeugung eines bestimmten Eindrucks auf unfer Empfindunge Bermogen rech. nen, ober fich bie fichere Soffnung machen, bag und Die Schickfale feines Belben rubren, feine Thaten begeistern, und bas Biel seiner Wunsche bas unfrige werben werbe.

Deine Lefer errathen leicht, welchem unter ben bis fiprischen Gedichten biefe Betrachtung vorzüglich gilt. Die Pharfalia Lucans ift unftreitig ein Bert, bad, wegen ber Menge emzelner Schonheiten, und hauptfachtich wegen ber trefflichen Zeichnung mehrerer Charaftere und ber erhabnen Gesimmungen, bie in felbigem bertichen, eine nicht gemeine Achtung einfiogt. Allein je mehr man Urfache hat, mit ber Darfiellung bes Dichtere in vielen Stellen gufrieben gu fenn, und ben Ubel feiner Empfinbungen und bie Starte feiner Goldberungen gu bewundern, um defto mehr befrembet es, buf er, ber fo mannichfaltige Beweife von ber Rraft feines Genies und ber glucklichen Bereinigung mehrerer bichterifchen Unlagen gegeben bat, gleichwohl binter feinem Borganger fo weit guruckgeblieben und nicht vermögend gewesen ift, einer Sandlung, bie fich in mehrern Ruckfichten gur epifchen Sandlung eignet, benfelben Beift einzuhauchen, ber uns aus ber Meneibe entgegenweht. Wie fommt es nur, fragt man fich, daß fo viele einzelne ausgearbeitete Theile, fo viele hervorfiechende Gemahlde, fo viele gebankenfdmere Reben feine großere Wirfung erzeugen, und feinen bleibenbern Einbruck gurucklaffen? Bie tommt es, bag wir und fur bie Schicffale ber Perfonen und ben Cefolg ihrer Unternehmungen fo wenig ermarmen, bag Die handlung und nicht machtiger fortreißt, bag bas

Gange une talt lagt? Es ift mabr, Bucan ift nicht ohne Mangel. Man findet in ihm mehrere gezwungene Ausbrude, mehrere beleidigende lebertreibungen, viel rhetorifchen Beift und anbre Jehler, Die hier ans auführen ber Det nicht ift: aber welcher Dichter bat beren nicht, und ift Birgil fren babon? Ueberdief tonnen bergleichen Flecken gwar bie und ba einen nach. theiligen Schatten verbreiten, aber bem Bangen, als folchem, find fie nicht vermogend gu Schaden. Went biefem jener binreifende Bauber abgeht, beffen Ginfing wir in Gedichten fo geen ju fühlen munfchen, wenn es une, flatt anzuziehen, ermidet, und une; fact mit Begeifferung ju erfullen, ju tublen Betrachtungen Beit laft, fo fann ber Grund bavon unmeglich in eingeinen Unbollfommenheiten und Berfiofen gegen ben guten Gefchmack liegen, fo ift zu bermuthen, daß er anderemo gefucht merben muffe. Und in ber That, fo findet fiche auch, wenn man Lucans Bedicht etwas aufmertfamer betrachtet.' Die Pharfala ift, genau genommen, nichts, als eine in Berfe gebrachte Wie Schichte bes burgerlichen Rrieges gwischen Pompejus und Cafar, - ein Wert, ju beffen Entftehen der Dichter, Sprache und Emtleibung abgerechnet, bon feinem Gigentheme wenig ober nichts bengetragen hat. Dit Cafars Commentarien in ber Sand, begleitet er bie freitenben Beere Schritt fur Gehrlet und erlaubt fich taam bie und ba eine fleine Abweichung von bem laufe ber Begebenheit. Wir erfahren alles so ziemlich in ber náhmMelt ereignet hat. Gelbst ben wenigen Beränderungen, die, wie es scheint, der Verfasser sich zum Besten der poetischen Wirkung erlaubt hat, sehlt es, wenn sie sich auch nicht vollständig aus der Zeitgeschichte rechtsertigen lassen, doch nicht an aller historischen Glaubwürdigkeit. Der Dichter hat, mit einem Worte, des Dichters vergessen, um den gewissenhaften Erzähler zu machen, und sich seines Rechtes auf den vorhandenen Stoff begeben, um ihn desto treuer der Nachwelt zu übersliesern.

Und die Folge biefer Chrfurcht fur bie biftorifche Wahrheit? Gie entbeckt fich, glaube ich, beutlich genug. Der Untheil, welchen bie Gefchichte bes gwencen großen Burger : Rrieges ber Memer erzeugt, ent. fpringt offenbar weber aus ber Große ber Sandlung, noch aus ber Wichtigfeit bes burch fie bewirften Erfolgs. Pompejus und feme Parten liegen unter, und Rom bleibt, wie es war. Ceine Macht ermeiand vermindert fich nicht, fein Unfebn nimmt nicht ab und nicht ju. Es befommt bloß eine etwas veranderte Staatsberfaffung und ficht die lang entbehrte Rube in feinen Schoof wieder guruckfehren. Dasjenige, wodurch die Cefchichte angiehend fur uns wird, ift eigentlich, (ben haufigen Studewechfel, alfo bas, was in jeder Rriegsgefchichte unterhalt und befchafugt, abgerechnet, ) bas traurige Enbe bes

Pompejus, eines großen und ebeln Mannes, ber auf

ein befferes Chicffal Unfpruch gu machen hatte. Aber was thut Lucan fur ibn, um unfre Aufmertfamfeit auf ihn ju lenten, um ihn und wichtig und als Selben bes Gebiches fenntlich ju machen? Er fchilbert ibn als ben Befchager femes Baterlandes und feiner Barger, ober, eigentlicher ju reben, als einen Frennd ber alten beftehenben Staateverfaffung; und bas ift allerbings etwas, und mar fur bie Momer ficher noch mehr, als fur und. Aber ift barum ber Mann, ber übrigens, wie ein gemeiner Geerblicher, handelt und bas Schitfal geniemer Sterblichen theilt, und war er inebefonbere, einem Cafar gegenüber, groß und angiebend genug?' Bit es, mochte man fragen, binreichend, femanden eblere Geffinnungen gu feiben, um ihn jum Selben eines Gebichte zu erheben, mihrenb Gewalt, Entschloffenheit und Gluck ben Mebenbubler beganftigen? Sich weiß nicht, was Lucan batte thun follen, um und fur femen Pompejus gu gewinnen und bem Gangen burch ibn mehr leben und Saltung gu geben; bas aber weiß ich, bag er nicht genug gethan und von der Gewalt, die ihm als Dichter guftand, nicht ben gehörigen Bebrauch gemacht bat. Ueberdem berhalt es fich mit bem zwenten großen Burger-Rriege der Romer gerabe, wie mit allen Ctaats - und Welt-Banbeln. Auch feine Gefchichte bat fahle Stellen, und unbelohnende Cbenen, ober, um ohne Gleichniß ju reben, fie enthalt eine Menge frembartigen Ctoffee, ben ber Dichter gar nicht branchen fann, und

andern; der seine Brauchbarkeit erst von ber Bearbeitung erwattet. Ruheplage, wo die Seele sich von bem Getofe ber Volksversammlungen und bem Getummel der friegerischen Waffen etholt; anmuthige Gefilde, wo das herz fich an ben Bildern ber Liebe und der Menschlichkeit labt und erquickt, furg, jene Abwechselung zwischen hellen und dunkeln, starken und lieblichen, friedlichen und fturmischen Scenen giebt es in ihr nicht. Der Dichter muß sie hineintragen, schaffen, erfinden. Gewiß eine schmeichelnde Einladung für ein poetisches Genie, bas, fich an feinem Stoffe zu versuchen oder sich um ihn verdient zu machen, Lust hat. Aber hat Lucan ihr Gebor gegeben? hat er, wenigstens von ber Seite, Gelbst. ståndigkeit und Frenheit bewiesen? Sat er wenig-- stens hier ben einformigen Pfad ber Geschichte verlaf. fen und den blumigern ber Dichtfunst eingeschlagen? Hat er uns wenigstens für die Fehler, die wir in der Unlage und innern Einrichtung seines Gebaubes mahrnehmen, burch bie Rebenverzierungen und beren fluge Anordnung und Vertheilung entschäbigt? Auch hiervon finden fich wenig Spuren in seinem Werke. Im Gegentheil sagt uns alles, daß er, auch in Dieser Ruckficht, Wahrheit und Dichtung forgfältig von einander geschieden und die Hulfe der lettern absichtlich verschmäht habe.

Gut, wird man antworten, kein unbefangner Richter kann laugnen, daß Lucan, bey dem Plane

und ber Ausführung feines Gebichte, mit gu wenig Frenheit berfahren ift, und fo burch feine Schuld bie Wirfung beffelben gehindert bat. Affem in biefen Sehler find nicht alle hiftorischen Dichter gefallen. Der Canger bes zwenten punischen Rrieges und ber Berfaffer ber Genriade haben fich benbe ber Subrung ihres eignen Benies überlaffen und ihren Stoff, nach fregem Bohlgefallen und freger Einficht, behandelt. Der lettere inebefondere ift in feinem Berfahren den Ellten, und vorzüglich dem Wirgil, fo abnlich geblieben, ale imeglich. Wie biefer, verfcht er ben lefer fogleich in Die Mitte ber Begebenheit und fucht feine Aufmertfamteit auf einen hauptpunft gu vereinigen; wie biefer, ordnet er die Spandlung nach ben Befeben ber Epopée und webt ihr bie nothigen Episoben am rechten Orte und jur rechten Zeit em; mie biefer, bedient er fich ber Mitwirfung hoberer ABefen und ihres Einfluffes gur Beforberung und Erreichung feines Endgwecks; wie diefer, unterläßt er nicht, felbft bon bem Bunberbaren Gebrauch gu machen, und baburch bie beabsichtigte Wirfung ju unterftugen. Dier ift Gelbftthatigfeit, Frenheit und eigne Bahl und Anordnung. Wie fommt es bann, bag man gleichwohl auch biefes Bedicht nicht als ein angiehendes Ganges bewundert, fonbern es mehr, megen feiner fchonen Berfe und ber Borguglichfeit einjelner Stellen, fchagt?

-Es ift in dieser Abhandlung, die bloß im Allgemeinen die Ratur und Wirkung des historischen Gedichts untersucht, nicht der Ort, die Arbeit des Silius und das Verdienst ber henriade ausführlich zu würdigen. Zwar durfte es, in Ansehung der erstern, nicht schwer halten, zu beweisen, daß der Dichter dem Geschichtschreiber mit berselben Mengfilichkeit gefolgt sen, die ich am Lucan tadelte, und die Art, wie er von höhern Wesen und beren Diensten hie und da Gebrauch macht, ben Gang ber Handlung, statt ihn zu beleben, hemme und aufhalte, und baher dem Gedichte mehr jum Nachtheile, als jum Vortheile, gereiche. Aber, wie gesagt, bieß gehort in eine eigne Charatteristif des Schriftstellers. Eben so wenig fann mich die Frage beschäftigen, ob es wohlgethan sep, ober nicht, allegorische Wesen, nach Voltaires Beyspiel; zu Triebfedern einer wichtigen handlung zu machen. Ungeachtet diese Untersuchung wirklich in die meinige eingreift, so glaube ich boch, in Bezug auf das Vorhergehenbe, einen etwas allgemeinern Standpunkt nehmen zu muffen. Ich mochte bie Frage, in Unsehung der Henriade, am liebsten so fassen: Sat der Dichter durch die größere Frenheit, mit welcher er seinen Stoff behandelt, bas historische Gedicht jum epischen gesteigert? - benn daß er dieg beabsichtigte, fagt uns die von ihm felbst angestellte Vergleichung feiner Arbeit mit ben vorzüglichsten Epophen der alten und neuen Zeit; — ober hat der Erfolg seinen Bemühungen nicht entsprochen, und bie Frenheit, mit welcher er die Geschichte ordnet, verändert und erweitert, die Wirfung best Ganzen nicht zu erhöhen vermocht?

Man mußte unftreitig einen febr befchranften Gefdmack haben, ober eigenfinnig fur bie Alten eingenommen fenn, wenn man die henriade nicht, felbit in Anschung bes Plaus, weit über bie Pharfalia feben wollte. Der frangofische Dichter bit nicht nur die Wahrheit der Geschichte nicht auf Roffen der Darfellung aufrecht ju erhalten gefucht; er hat übers haupt ungleich mehr Erfindungsfraft beiviefen und für bie Unterhaltung feiner Lefer beffer geforgt, als ber lateinische, und ben Borwurf, welchen er bem Werfe Lucans, nicht ohne Grund, macht, - daß es einer Beitung abnucher febe, als emem Gebichte, glucflich gu bermeiden gewußt. Allein ben allem bem fann boch bem Renner Die große Berichiebenheit nicht entgeben, die auch fo noch zwischen ber Aulage einer Benriade und ber Unlage einer Aeneide und anderer heldengedichte obwaltet. Die Frenheit, mit welcher Woltaire feinen Stoff behandelt hat, ift offenbar eine andere, als bie, welche mir in ben Merten Dirgils Mi'tone und Klopflocke mabrnehmen. Gie berrath überall weniger Ratur und mehr Runft, und icheint nicht fewohl bie Tochter einer burch ben Wegenfiand ermarinten, ale burch frembe Dufter entgundeten und nachahmenden Embildungefraft zu fenn. Bas Bir-

gil, was Milton, was Klopstock zur Ausbildung, Erweiterung und Verschönerung ihres Stoffes, ober der, aus dem Alterthume und der Schrift entlehnten, Ergablung hinzugethan haben, die hohern Wesen, die fie, als handelnd, in ihre Gedichte einführen, die Unfalle, die sie ihre Helden bestehen lassen, die hindernisse, die sie ihnen in den Weg legen, die Spisoden, die se einschalten, die Weissagungen, durch die sie die Zukunft aufschließen, — alles dieß scheint unmittelbar aus den Sagen, denen sie folgen und aus der Geschichte, die sie bearbeiten, hervorzugehn und in ihnen gegründet zu senn. Es ist nicht das Bedürfniß der Dichter, die ihren Stoff zu beleben und ihn wich. tiger und anziehender zu machen streben; nichts, als daß sie das aufnehmen und ausführen, was ihnen ber Stoff selbst darbiethet, und mas zu \* verschmähen wenig Klugheit verrathen wurde. Ganz anders verhält es sich dagegen mit dem frangosischen Dichter. Seine Einbildungsfraft scheint ein frezes Spiel zu spielen und willkührlich über den Stoff zu gebiethen, wird aber in Wahrheit von ihm und den herkommlichen Gesetzen der Runst bestimmt; er mochte uns gern bereden, sein Genius habe bas Gange nach einem, außer ihm nicht vorhandnen, Bilde erfunden und geordnet, aber man merkt bald, daß diefer fonst allein wandelnde Genius dießmal fremder Leitung vertraut und einen, ihm von andern vorgeschriebenen, Pfad befolgt habe. Wenn der Held des Gedichts auf

ber Infel Jerfen lanbet, um bon einem Einfiebler bafelbft über feine Glaubensveranderung und Thronbesteigung belehrt ju werben, wenn bie Uneinigfeit ben Jafob Clement jum Meuchelmorbe ermuntert und ben Damon ber Schiparmeren aus ber Solle beraufruft, um ben Morber gu geleiten, wenn ber beilige Eubewig Beinrichen erfcheint, um felbigem, im Palafte ber Berhangniffe, feine Rachfommen und bie großen Danner, Die in Frankreich aufblaben follen, ju jeigen, wenn enblich bie Liebe ihn in den Armen ber fconen Gabriele guruckzuhalten und ihn, wo möglich, burch biefe Lift, bon bem ermunichten Biele gu entfernen fucht, fo kann ber Lefer allerdinge in ber Ausführung biefer Scenen, bie bekanntlich ben größten und borjuglichsten Theil ber henriade ausmachen, die Gprache und Darffellungegabe bes Dichtere bewundern: aber schwerlich wird er in ihnen jenen fren wirkenden und fchaffenden Geift erkennen, ber eine Meneibe und Meffiade burchbringt und befeelt. Es ift nicht ber Stoff felbit, ber ben Dichter auf die Emführung allegorifcher Wefen und auf biefe Anordnung ber hand. lung geleitet, es ift bad Beburfnig bes Wunberbaren, welches feiner Ginbildungstraft bie erfte Richtung gegeben, - bie Runft, die bad Gange erfunden und bereiniget hat. Die Art, wie er ben ber Schopfung feines QBerkes berfahren, bie Regeln, nach benen bas Gebaube jufammengefest ift, liegen beutlich bor une. Den Plan ju einer henriabe fann man machen fernen,

ben Plan gu Gebichten, wie Birgil und Milton ge-

Doch nicht blos die Unbequemlichkeit führt bas bistorische Gebicht mit sich, baß es den Dichter, er lasse seinen Stoff unverändert, oder verändere ihn, in seiner Wirksamkeit hindert, und ihn im eksten Falle in die Eiränzen des Geschichtschreibers einschränkt, und im letztern seinem Werke das Gepräge der Künstlichteit aufdrückt; es giebt allerdings noch einige andere, die mit der Bearbeitung dieser Gattung verbunden sind, und auch sie dürsen ben der Benrtheilung und Wirdigung derselben nicht übergangen werden.

Die zwente Unbequemlichkeit namlich, ber fich ber biflorifche Dichter, meines Beduntens, ausfest, ift bie, bag er, wenn er ber Wahrheit treu bleibt, nie vermogend ift, und einen fo bollfommenen und befriedigenben Aufschluß über bie Begebenheit, Die er barftelle, gu geben, wie ber Gefchichtschreiber, unb, wenn er ben Aufforderungen ber Embilbungefraft folgt, fich außer Ctanb fühlt, bie Dichtungen ben Thatlachen fo geschickt einzufügen und anzupaffen, bag jene biefen nicht nur feinen Eintrag thun, fonbern vielmehr bie Theilnahme in bem Lefer erhoben und verflärken. Bon ber Geite Die Gache betrach. tet, fpielt er offenbar, in Bergleich mit bem epifchen Dichter, ein febr bedentliches und ungunftiges Spiel. Diefer, beffen Stoff, unbebeutend und flein, nur im Alligen-men befannt und noch unausgeführt, feine

Quebilbung von ibm erft erhalten foll, bat, wenn er felbigem gemäß erfindet, von feinen Lefern feinen Biberfpruch zu ertrarten : benn bie Wirflichkeit giebt bier temen Maafftab gur Schapung ber erbichteten Welt ab, ba bie Begebenheit, wie er fie auffiellt, weber nut einer fchon borhandenen, in Absicht auf Bollftanbigkeit und Umfang, jufammengengehalten, noch bie Dichtungen, bie er fich erlaubt, nach ihrem Bufammenhange mit Thatsachen gepruft, noch endlich bas Munberbare, bas er einmifcht, mit bem, mas gefchah, verglichen werben fann, fondern vielmehr altes, nach Grunden innerer Dabricheinlichfeit, beurtheilt und gewurdiget werben muß. Wohnt baber nur ber Gott ber Begeisterung in feinem Bergen und bie poetifche Ueberrebung auf feinen Lippen, fo barf er mit Buberficht barauf rechnen, bag ihn jeber mit Wohlgefallen bernehmen, und feine ungeitige Erinnerung ober Bergleichung bie Taufdung, bie er ju erreichen frebt, fieren und unterbrechen werbe. Wie gang anbere verhalt es fich bagegen mit bem biftoris fchen Dichter? Geine Lage ift bie eines Mannes, ber gern allen genug thun medte, und baburd in Gefabr gerath, feinen einzigen gu befriedigen. Er geht barauf aus, bas Berbienft bes Befchichtschreibers mit bem Berbienfte bes Dichtere gu paaren, und ber nadten und unscheinbaren Babrheit, durch eine bildliche und glangende Ginfleidung, einen leichtern Gingang zu verfchaffen. Allein weit gefehlt, Diefes Biel

ju erreichen, gelingt es ihm nicht einmal, diejenige Wirkung. vollständig hervorzubringen, auf die jeder gute Erzähler mit voller Sicherheit rechnen darf.: Die Wittel nahmlich, die der lettere anwendet, um seine Refer zu feffeln, liegen jum Theil gar nicht in ber Gewalt des Dichters, ober konnen doch von ihm nicht in demselben Grade angewandt und benutt werden. Das eigentliche Geschäft des Geschichtschreibers ist, die Handlung, die er vorträgt, in ihre Bestandtheile aufzulosen, die verborgnen Ursachen, die sie gehabt, und die Wirkung, die sie hervorgebracht hat, aufiusuchen, und alles mit jener Umständlichkeit bargulegen., die, weil fie.uns ju einer vollkommnen Ginficht der Sache verhilft, und unsere Renntnisse erweitert, eine Quelle von vielfachem Vergnügen für uns wirb. Der Dichter hingegen sieht sich, durch die Granzen seiner Runst, unaufhörlich beschränkt und gehindert. Richtsnur die Handlung, die er darstellt, kann er dem Leser nicht mit dersnothigen Umständlichkeit und Senauigkeit, folglich nicht in allen ihren wichtigen Beziehungen, mittheilen; auch die philosophische Erorterung deffen, mas die Begebenheit veranlaßte, (eine Aufgabe, von welcher ber gute Erzähler stets den vortheilhaftesten Gebrauch zu machen weiß,) auch die belehrende Entwickelung der Umstände, durch die selbige eine andere Richtung erhält, auch die Betrachs tung der Folgen, die aus ihr entsprungen sind, kann uns der Dichter entweder gar nicht oder doch nur in

geringen Maage gemabren. Man befrage fich einmabl felbft über den Einbruck, den die Lefung eines Lucan und Gilius erzeugt, wenn man von einem Cafar und Livius ju ihm übergegangen ift. Es fann fenn, bag und bie Befanntschaft mit bem Dichter ergest, weil fie une Gelegenheit verschafft, eine lebrreiche Bergleichung zwischen ihm und bem Gieschlichtfchreiber, und ber Urt, wie benbe ben nahmlichen Stoff behandeln, anguftellen; es tann fenn, bag und bas Gange, ale eine angenehme Erinnerung bef. fen, was wir fchon wiffen, anlockt; es fann fenn, bag und bie poetifche Ausfuhrung einzelner Auftritte jufagt. Aber welche Belohnung fur ben Dichter und für ben Aufwand bon Beit und Rraft, wenn er feine hohern 3wecke, als bie genannten, erreichen fann? Er ware immer noch febr fchlecht belohnt, wenn es ihm auch glackte, biefelbe Wirkung zu erzeugen, bie ber Gefchichtschreiber erzeugt, und und bie Sandlung, bie er jum Begenftande femes Befanges gewählt bat, eben fo lebendig, vollständig und unterhaltend bargufielleng wie diefer; und fiebe, die Schranten feiner Runft machen ihm felbft bie Erfullung ber befcheibens ften Forderung unmöglich.

In ber That scheinen auch die Machfolger eines tucan und Silius sehr wohl eingesehn zu haben, daß die Zusammensesung eines historisch poetischen Gemahlbes nach gang andern Rücksichten zu entwerfen sep, als die Zusammensesung eines historisch profai-

ichen, und ber Dichter, ber ben Stoff aus ber Befonchte mable, fein Bert, wenn es als ein Ganges eifdeinen folle, nach burchaus anbern Begiehungen, ale ber Gefchichtschreiber zu beobachten habe, verbinten und ordnen, und bon andern Mitteln, ale biefer, bie Birtung beffelben erwarten muffe. Bas batte fie fonft bewegen tonnen, ihren Stoff nach! ben epifchen Befegen gu modeln und ihren Berfuchen bas Unfebn best eigentlichen Selbengebichts ju geben? Aber abgefebn von ben Grunden, bie ich oben bereite gegen biefes Berfahren geltend gu machen versucht habe, mas läft fich wohl überhaupt bon ber Bernifchung bes Babren und Salfden, bes Maturlichen und Bunberbaren, des Menfchlichen und Uctermenfchlichen, in ener Sandlung, beren Sang und Auflofang uns aus ber Giefchichte auf bas vollkommenfie befannt ift, für eine wohlthatige Birfung erwarten? Dit es mog. lich, bag ber lefer bem Dichter bie für ihn fo nothige und vortheilhafte Unterwurfigfeit bezeige, - bag er ibn, ohne fich ftoren ju laffen, folge? ober muß er nicht jeden Augenblick, burch die fich ftete burchtreujende Mahrheit und Sabel, in feinem ruhigen Genuffe, felbit wider feinen Willen, unterbrochen merben? Ich tenne gwar bie Joberungen, bie ber Dichter an ben lefer ju thun berechtigt ift, febr mohl. "Bergif, fann er ihm gurufen, was bu aus der Wefchichte gelernt) haft! Bilbe bir, indem bu mich liefeft, ein, bu mußteft von Seinrich, bem vierten, mehr nicht, als

von bem Delben ber Meneibe, ober bon unfern Ctamme altern im Paradicfe! Werlangne, mit einem Borte, bein ganges heftorisches Wiffen einmahl auf eine furge Beit, und überlaffe bich untebingt meiner Leitlung!w Bewiff, em billiger, aber une leiber! gang vergeblicher Wunfch. Es ift mit diefer Jumuthung eben fo, wie mit ber Jumuthung gewiffer poetischen Ueberfeter. Man foll; verlangen fie von une, mabrend man bie Rachbilbung lieft, der Urschrift bergeffen. Aber fann man bie fes, wenn bie Berfe ber lettern in unferer Borffellung leben und in unferm Ohre tonen? Rann man jenes, wenn man ben lauf ber Begebenheit einmahl ine Gedachtniß gefaßt bat? Es ift unmöglich, bag ber Wiberfpruch, in welchem fich ber Dichter mit bem Gefchichtfehreiber unaufhorlich und abfichtlich permickelt, bem lefer berborgen bleibe, und noch unmöglicher, daß die Wahrnihmung beffelben feinem Bergnügen feinen Eintrag thun, oder ihn nicht burch bas Bewuftefenn, baf fich bie Begebenheit in ber wirklichen Welt boch weit natürlicher geloft habe, fto. ren follte.

Diefer Widerspruch aber, (und das ist das britte, was ich über das historische Gedicht bemerke,) wird um so viel auffallender, und die, darans entstehende, unangenehme Empfindung um so viel lebhafter senn, je jünger die Seschichte ist, die der Dichter bearbeitet, und je umständlicher sie der Erinnerung der Menschen vorschwebt. Es gehört unstreitig unter die

affhetifchen Bornethelle, baff eine Begebenheit, um epifch gu werben, ber Ginnifchung bes Bunberbaren und der Theilnahme hoberer Wefen bedürfe. Bielmehr ift es gemiff, und burch bie Erfahrung außer 3weifel gefest, baff ein Dichter bon reicher Cinbilbungefraft einer handlung, auch ohne biefe Mittel, epifche Grofe und Wurde verleihen und Bewunderung und Rah. rung in bem lefer hervorbringen tonne. Aber gang eine andere Frage ift es, ob, jur Erreichung biefer Brecke, auch bie Beit ber Begebenheit gleichgultig fen; und hier, ich gefiehe es, fcheinen mir die Ratur bes epifchen Gebichte und bie bisher angestellten Berfuche får bas Gegentheil zu entscheiben. Die Thaten, welche mit bem Chleger bes Alterthums bedectt find, haben bon jeber einen gang eignen Einbruck auf bie Gemuther ber Menfchen gemacht, und machen ibn noch. Co viele mahrhaft mertwurdige Ereigniffe find in ben eben verfloffenen Jahren bor unfern Ungen porubergegangen, und wer hat fie mit ber beiligen Ehrfurcht betrachtet, nut ber wir auf bie Thaten ber Briechen und Admer gurudfehn? Der Berftand wird fich bielleicht geneigt fahlen, den Aufwand von Rraften und bie Beranderungen, die burch felbige, ofe in einem unglaublich furgen Beitraume, bewirfe worben find, bober anguschlagen, und bie Beweise von Muth und Sapferfeit und Baterlandeliebe wenigstens eben fo fehr zu bewundern, ale bas, mas une bie Dorwelt von abnlichen Aleugerungen und Auftritten er-

jablt: allein nie wird bie Phantaffe, ben ber Betrach. tung biefer neuern Borfalle, ihre Mechnung fo gut finben, ale ben ber Betrachtung ber Borfalle aus ber altern Befchichte, noch fich einen Augenblick bebeufen, welchen Stoff fie gu ihren Schopfungen bef. fer benugen fonne. Dhne Unftand wird fie fich erflaren , bag ihr in ber Bergangenheit alles gunftig, und in ber Begenwart vieles zuwider fen, baff jene ihr elnen ungehinderten Spielraum offne, und biefe ihre frene Bewegung oft befchrante, bag bie eine ihre Absichten freundschaftlich unterfluge, und die andere ihr nicht felten entgegen arbeite. Und in ber That fo ift es. Das Dunfel, bas über bie Begebenheit, welche ber Dichter ausführt, und über, ben Schauplag berfelben verbreitet ift, erleichtert nicht nur feiner Phantafie ihr frohliches und geschäftiges Spiel, fonbern macht es zugleich bem lefer möglicher, bie Schopfung bes Dichtere in fich aufzunehmen und ihm überall ohne Zwang, wohin er ihn führt, gu folgen. Der erfiere fann alle Die Bortheile, Die ich mir oben bon einer fren wirfenden Einbildungsfraft berfprach, unter biefer Bebingung, bollftanbiger erfullen, und der lettere wird in bem reinen Genuffe bes Schonen, burch feine fremben Ibeen und ungeis tigen Erinnerungen aus ber mahren Gefchichte, unterbrochen ober geftort werben.

Bielleicht hat keiner unter ben neuern Dichtern allen diefen Foderungen so vollkommen genug gethan,

als

als ber Englander Glover, ber berühmte Barfaffer Des leonidas. Un feinem Benfpiele lernt man, wie viel bendes auf eine fluge vorfichtige Wahl und auf une geschickte Behandlung antommt. Was ift ber Bormurf feines Gebichts anders, als eine mahre Begebenheit aus ber Gefchichte, bie er, in ber hauptfache, vollig unverandert gelaffen hat? Aber biefe Begebenheit bat fich, in einer und fremben QBelt, bor etlichen Jahrtaufenden, jugetragen, ift flein von Umfang, und, ben fie begleitenben Debenumftanben nach, uns fo gut als unbefaunt. Cehet ba ein meites und freges Gelb für ben ichepferifchen Geift bes Dichtere! Sier barf er mablen und bermerfen. bilben und anordnen, ohne im geringften farchten gu burfen, bag neugierige Lefer thm, mit bem Serodot in ber Sant, nadifchleichen, ober Erumerungen aus ber Geschichte ber beabsichtigten Taufchung schaben werben. Er hat es geihan, er hat fich feiner Frenheit bebient; und welch ein edles Werf fiehet vor und? Ohne Wunder und Gotter, entwickelt fich eine ber größeen beroischen handlungen, und reift une mit unwiderstehlicher Gewalt fort. In bem Gangen berricht Einheit und Ginflang, und in allen Theilen Leben und Warme. Es find nicht bloß Stellen, Die uns gefallen; wir find mit ber Bufammenfegung felber sufrieden, und bewundern, mit ungetheilter Empfinbung, ben Selben und feine Thaten, inbeff wir bem Dichter mit mabrer Achtung für feine Talente bulbie

gen. Nehmet an, er hatte ben ganzen Kriegeszug, ben Verres gegen Griechenlands Trenheit begann, zum Gegenstande seiner Muse gewählt, was würde er uns gegeben haben, als eine Erzählung in Versen, nach Perodot, in der wir höchstens einzelne Jüge, Neden und Schilderungen schön sinden würden, da er sest eine einzige, dem Gehalte nach, wichtige, aber, dem Umfange nach, unbedeutende Scene, aus der Gesschichte dieses Arieges, zu einem vortrefslichen Ganzen ausgebildet, oder vielmehr zum epischen Gedichte gesteigert hat.

Ich würde nuch patriotisch freuen, wenn ich eben so über das ohnlängst ben und erschienene historische Gedicht, ich menne, über herrn Jenifch Bornf flas, urtheilen fonnte. Aber, ohne die fonftigen Berdienfte biefes Schriftfiellere, und bie einzelnen Schonheiten femes Werfes, hauptfachlich die Vorzügliehkeit mancher bibaktifchen Stellen, ju verkennen, muß ich boch aufrichtig gesiehen, bag ich nicht fo glucklich gewefen bin, einen libhaften Untheil an biefem Berfuche gu nehmen, ober mich burch bie Lefung deffelben ju überzeugen, daß es belohnend fen, nach bem Ruhme eines lucan gu ftreben. In ber That bin ich weder, ben irgend einem Gebichte, über bie Urfitche von bem Eindrucke, ben es auf mich gemacht bat, ungewiffer, noch begieriger gewesen, mir barüber Redenfchaft zu geben, als ben biefem. Die Begebenbeit, die der Geschichte jum Grunde liegt, fagte ich gu

mir felbft, ift eine ber grofften, welche in biefem Jahrhundert vorgefallen find, ber Belb, beffen Thaten ergablt werben, war bie Bewunderung feiner Beit, und werd Die Bewunderung aller Zeiten bleiben, bet Sang ber handlung felbst endlich ift so mannigfaltig, fo abrechfelnd, fo munderbar. Es ift an bem, ich fand jugleich , daß bie Einfleidung und ber Ausdruck bes Berfaffere, (ber, wie ich hoffe, mir meine Frenmu. thigfeit ju quie halten wird,) jene Bollfommenbeit nicht habe, die ich an ber henriade fehätze und liebe; ich fand, daß ihn bie achte Gluth ber Begeifterung feltner, ale ich muniche, ergreife, und viel rhetorificher Geift in feiner Darftellung eingefloffen fen; ich glaubte außerdem gu bemerken, daß mich bie gemablte Bergart etwas ermube, ober boch meinem, vielleicht verwehnten, Dhre weniger jufage, als ein abmechfelndes gereintes Entbenmaß. Allein ich fühlte eben fo lebhaft, bag mich alle biefe Mangel nicht wurden abgehalten haben, ber Infanunenfehung, als folcher, Berechtigfeit wieberfahren gu laffen, und wenn nicht bem Dichter im Rleinen, boch dem Dichter im Gro-Ben meinen vollen Benfall gu fchenfen. Mober benn alfo, fragte ich mich immer wieder von neuem, biefe geringe Theilnahme? Warum liefeft bu einen Cafar, unen Lwins, einen Archenholt mit immer neuem Betgnugen, indeß du bich bon ben poetifchen Werfen, bie auf bie Ergablung biefer Schriftfteller gegrundet find, fo wenig angezogen fahlft? Rann biefe Erfcheis

nung einen andern Grund haben, als den, daß die Darstellungen jener Geschichtschreiber dem von ihnen beabsichtigten Zwecke vollkommen entsprechen, die Darstellung der historischen Dichter hingegen, (denn in diesem einzigen Punkte laufen zuleht alle Punkte der von nur angesiellten Untersuchung zusammen,) weder als Geschichte noch als Gedicht befriedigen, — das sie weder das eine noch das andere ganz sind, daß sie von dem einen zu viek, und von dem andern zu wenig au sich tragen? Dielleicht din ich, ben aller Aufmerksamseit auf meine Empfindung, doch nicht aufmerksam genug gewesen, vielleicht habe ich das hte storische Gedicht an einen falschen Maßstab gehalzten, o) vielleicht, von der Idee der Epopée irre geseinen, o) vielleicht, von der Idee der Epopée irre ges

e) herr Jenifch felbft hat feiner Voruffias einige Dable, unter bem Dabmen eines bibabtifch : epifchen Gebichte. eimabnt, und baburd ju verfteben gegeben, bag er es gu einer befondern Gattung gegablt wiffen wolle: allein ich geftebe gern, bag ich ben Ginn feines Madbrude nicht gang faffe. Er last fich, glaube ich, nur auf eine zwepfas de Art auslegen. Entweber wellte ber Dichter aubeuten. er habe bas Cewand ber Erjahlung gebraucht, um, wie etwa Wieland in ber Mufarion, eine große und wichtige Bahrbeit aufchaulich bargulegen, ober er wollte blos fas gen, er habe bie Geichichte als ein Mittel bennft, umt aberhaupt, wie vorzüglich in bem gwenten, achten und neunten Gefange gefcheben ift, Die Grundfage ber 2Beisbeit, Sugend und Politit ju verbreiten. Der erftern Deutung widerfpridet bas Gange, (bein meldes mare benn die eine Bahrheit, die bor allen andern fichtbar daraus herverkrahlte?) und die zwepte andert in ber Sauptfache nichts. Bu beffern und ju unterrichten, tous

führt, einen zu hohen Standpunkt angenommen. Indes wie dem auch sen, es ist immer verdienstlich, eine Dichtungsart, deren Natur, so viel ich weiß, dis ist noch nicht hinlanglich geprüft worden ist, der Kritik zu unterwerfen, und-so wenigstens Andern Anslaß zu geben, die Wirkungsart und die Gränzen dersselben genauer und sorgkältiger zu bestimmen.

nen allerdings würdige Nebenswede eines epischen Dicheters senn, aber immer bleibt er, als solcher, den Fodes rungen unterworfen, die der Kunstrichter an ihn, als pragmatischen Olchter, zu thun berechtiget ist, und gerade diese Foderungen sind es, denen weder der Versfasser der Borussias, noch einer seiner altern und neuern Vorgänger, (am meisten vielleicht noch Voltaire, durch die Frenheit, mit der er seinen Stoff behaudelt,) Genüse gethan hat.

•

## Pierre Corneille.

(Geboren zu Ronen 1606. Er widmete sich anfänglich der Rechtsgelehrsamkeit, entsagte ihr aber seit dem J. 1625, wo er ansing, sich mit der dramatischen Poesie zu beschäftigen. Er statb zu Paris 1684. als Dopen der franzbsischen Akademie, in welche er im J. 1647 aufgenommen worden war. Die Zeit seiner Blüthe fällt in die Regierung des Cardinal Richelieu. a)

Die dramatische Poesse war nach der Zeit ihrer höchsten Blühte in dem Zeitalter des Perisles, und nach einer kurzen und nicht sehr fruchtbaren Periode in Rom, eine Reihe von Jahrhunderten hindurch, mit keinem einzigen erträglichen Werke bereichert wor-

s) Vie de Pierre de Corneille par Mr. de Fontenelle, (im 3ten Bande der Quivres de Fontenelle) mit zerstrenten Anmerkungen verschiedner Schriftsteller vermehrt in der Petite Bibliothèque des Théâtres, à Paris 1785. 12. Fonstenelle war der Nesse Corneillens: die Nachrichten, die er von dem Leben seines Onkels giebt, scheinen zuverlässig, aber sie sind weniger aussübrlich als man erwartet.

den. Die bramatischen Vorstellungen, welche in den meiften gandern Europas gegeben murden, maren geschmacklos und unformlich. Die Mysterien, die seit dem Ende des vierzehnten Jahhrhunderts in Frankreich eingeführt, b) und sehr bald mit den Fargen der lustigen Bruder c) verbunden worden waren, dienten dem Bolte lange jur Erbauung und jum Vergnügen, ohne daß die Kunst dadurch auch nur um einen Schritt weiter gekommen ware. Endlich versuchte es ein Jüngling, Etienne Jodell, in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts, eine Tragodie aufführen zu laffen, die als bas Mufter einer neuen Gattung, mit Bewunderung gesehn wurde. d) Mehrere Dichter folgten seinen Fußtapfen, ohne boch die Kunst aus dem Zustande ihrer Kindheit ziehen zu konnen. Ueberall, in allen Landern Europens, kampfte noch. das Licht mit der Finsterniß; das Morgenroth des guten Geschmacks brach in einigen Gegenden hervor, aber nur allein in Italien war den Runften ein neuer Tag aufgegangen. Hier hatte Triffino, in dem Anfange bes sechszehnden Jahrhunderts, ein regelma.

€ 4

b) Siehe Mouhy Hill, du Thentre français. T. III. 4. und aussührlicher in Flögels Geschichte der komischen Liter. IV. Th. 235 ff.

c) Enfans sans souci. Die Stude, welche sie auführten, nannte man Socies. s. Flögel am a. D. S. 252. und Marmontel Elémens de la Litérature. Tom, VI. p. 155 st.

d) Siehe Nachträge z. S. IV. 1. S. 6. ar. a.

figes Trauerspiel aufführen laffen, e) welchem nichts fehlte, als ber belebende Geift. Mehrere hatten ihm nachgeeifert; aber unter allen war ber Berfaffer bes Paftor fido ber erfte und einzige, welcher Schonbeit mit Beift verband, und bie Bergen ju ruhren wußte, indem er ben Befchmaet befriedigte. Faft gu berfelben Zeit bluhten ben ben füblichen Dachbarn von Frankreich Lope be Wega und Calberon, Dichter, Die, was bas Teuer der Ginbilbungefraft und ben Reichthum fubner Ibeen betrifft, QBenige ib. red Gleichen fanden, aber, in dem Drange ber Umftande, in welchem fie lebten, lieber von bein verderb. ten Geschmacke ihrer Zeitgenoffen Rugen giebn, als fich, mit ber Gefahr bertannt und guruckgefest gu werben, füber ben herrschenden Gefahmack erheben wollten. f) Der politifche Einfluß, beffen Gpanien in diefem Beitalter genoff, verbreitete mit feiner Gprache ben Gefchmack der Ration, und vorzüglich ichepften bie bramatischen Dichter aus ben reichhalugen Quellen, welche fie bier eroffnet fanden. Bon jenen Muftern lernten fie bie Runft, romantifche Charaftere in wunderbare handlungen einzufiechten, ein Drama

e) Cophonisbe; eine fange Declamation.

f) Lope de Bean farmte die Maigel bes herrschenden Gesschmackes sehr gut, aber er mante es nicht sie zu verbesssert. Dieß beneißt sein Gedicht: Aere nuevo de hazer Comedias en elle eiempo, aus welchem Leising in der Drasmaturgie, II. Th. 130 G. eine hierder gehörige Stelle aus sührt.

feltsam zu verwirren und mit Sorglofigkeit aufzuldfen. Aber jene große Runft, die innersten Empfinbungen des Herzens an den Tag zu bringen; eine Sandlung mit einem geringen Aufwande von Mitteln gleichfam aus fich selbst herauszuspinnen; bas herz zu rühren und durch eine immer erhaltne, immer erbobte Rührung zu entzucken, konnte man jenen Dustern nicht ablernen. Nur ein einziger Dichter in Europa kannte biese Runst, aber Europa kannte biesen Dichter noch nicht. Während die bramatischen Schriftsteller jener Zeit einander durch Fruchtbarkeit und Witz zu übertreffen suchten, übertraf sie Shaf. speare an Fruchtbarkeit, an Erhabenheit, an tomischer Kraft, an Wahrheit der Darstellung, mit einem Worte an allem, was den großen, für diese Dichtungsart erwählten Geift auszeichnet.

In diesem Zeitalter der Kunst, in welchem Frankreich nichts besseres kannte, als Dramen eines Hardi und Garnier, g) ward Corneille durch einen

E 5

s) Den Zustand des französischen Theaters vor Corneille, schildert Racine in der Aede, die er den der Aufnahme des Thomas Corneille, welcher an die Stelle seines Brusders trat, in der französischen Asademie hielt, mit folgensden Worten: Quel desordre! quelle irrégularité! Nul goût, mullo connaisance des véritables deautés du théâtre; les auteurs aussi ignorans que les spectateurs; la plupart des sujets extravagans et dénués de vraisemblance: point de moeurs, point de caractères; la diction encore plus vicieuse

Jufall für diese Dichtungsart gewonnen. b) Er fanb keine andere als schlechte Muster, und unglücklicherweise standen diese Muster in Ansehn. Der rohe Geschmack seiner Zeitgenossen und der Neid seiner Nebenbuhler, seize seinen ersten Schritten, auf dem Wege zum
Ruhme, unzählige Schwierzsseiten entgegen; er besiegte dieselben und gab dem Trauerspiel eine neue
Gestalt. Er verbesserte den Geschmack seines Zeitalters, und so groß war das Uebergewicht seines Geisters, das er die Nation zwang, auch seine Jehler zu
bewundern, und als Regeln der Kunst zu heiligen. i)

que l'astion, et dont les pointes et les misérables jeux de mots faisaient le principal ornement; en un mot, toutes les règles de l'art, celles même de l'honnêteté et de la bienseance partout violées.

- by Cornellie wurde durch einen seiner Freunde ben einem Frauenzimmer eingesührt, die dieser liebte, und siach hier seinen Freund aus. Das Vergnügen, das ihm dieses Abentheuer machte, veranlakte ibn, es in einer Comödie zu begrbeiten. Fontenelle Vie de Corn. Das Frauenzimsmer, welches diese Veranlassung gegeben hatte, sührte lange Zeit in Rouen den Namen Melite. Anecdores dermatiques. T. I. p. 539.
- i) Urber den Einfluß, welchen Corneille auf sein Zeitalter hatte, s. Bailly Floge de P. Corneille. S. 55 ff. (in den Discours et Memoires par l'auteur de l'histoire de l'astronomie. T. l.) wo aber, wie es in Lobreden ju geschehn pflegt, alljuviel auf die Rechnung des Dichters und zu wenig auf den Geift des Zestalters, welches mit Corneille

Wenn bieser Dichter, wie ich glaube, ben Steff, ben er zu bearbeiten unternahm, auch nicht gerade für den höchsten Zweck seiner Kunst ausgebildet hat, so hat er doch für die Kunst überhaupt sehr viel gethan. Er ward der Vater einer mannlichern Bestehankeit und der Schöpfer einer eblern und anständigern Sprache. Robeit der Denkungsart und Geschmacklosigkeit des Ausbrucks sind ben einem Volke sederzeit unzertrennlich vereint. In Frankreich herrschste zwar der Gebrauch der Beredsamkeit in den Gestichtshösen und auf den Kanzeln, aber sie war ehne

anfängt, gefdrieben ift. Dem Befchmad in der Poefis aber, porjuglich ber bramatifchen, gab E. in Franfreich eine neue Richtung, und zwar nicht blos burch feine bramatifchen Arbeiten, fonbern ju gleicher Beit burch bie Grundfage, die er in feinen D.fcoure fur la Tragedie auf: fellte. Man bore, was Loffing (Dramat, It. Th. 227. 8.) über biefen Entschluft. fagt : "Kann rif Corneille bas Thea= eer ber Frangofen ein menig aus ber Barbaren; fo glaube ten fie es ber Bollfommenheit icon gan; nabe. Racine ichien ihnen die lette Sand angelegt ju baben : und bierauf war gar nicht mehr bie Frage, ( bie ce gwar auch nie gemefen) ob ber tragifche Diditer nicht noch pathetifcher, noch rubrenber fenn tonne, als Corneille und Macine, fonbern biefes marb fur unmöglich angenommen, und alle Beelferung ber nachfolgenben Dichter mußte fich berauf einichränken, bem einen ober bem anbern fo abullch gu werden ale moglich. - Bon benben aber ift es Corneille. welcher ben meiften Schaben geftiftet, und auf ihre tras alicen Dichter ben verderlichften Ginflug gebabt bat. Denn Racine bat nur durch feine Dufter verführt: Cors neille aber durch feine Dufter und Lehren jugleich."

Burbe, ohne Abel und Anninth. 3medfwibrige Gelebrfamteit, fcholaftifche Metaphpfit, fpitfinbiget Bit und lacherlicher Schwulft, vertraten Die Stelle ber Dialefrif, bes Geiftes und bes Erhabnen. Man mar um die Richtigfeit bes Ausbrud's fo wenig, als um feine Reinheit bekummert, und felbft ber Beift großer Manner und talentvoller Schriftsteller unterlag, wenn fie in ihrer Mutterfprache fchrieben, bem Rampfe mit bem fproben Stoffe, in welchem fie bildeten. k) Das hochfte Beftreben der wißigen Ropfe und Dichter ging auf die Entfernung bon ber Dabrbeit ber Matur. Der erfte Schriftfteller, welcher burch eine mehr als gewöhnliche Wahl ber Worte und einen gefälligen Mumerus Bewunderung erregte, mar Baljac, bem biefe Cigenfchaften allein ben Ruhm eines beredten Schriftftellere erworben haben. Ben dem unmäßigen Gifer, welcher bie Schriftsteller und bie Gefellschaft, welche ben Ton angab, befeelte, überall Wis und nichts als Wig'ju zeigen, blieb fein Plas fur bas Erhabne, bas Große und bas Gefühlvolle. Wo man Empfindung zeigen follte, fchilberte man fie; und die leibenschaftlichften Reben, Berfe und Briefe jener Beit Scheinen beweifen gu follen, bag bie Beiben-

bes XVII. J. war. Aber es fehlte ber Sprache ber Master, Albitation ann flage an Aldrigkeit und Abarde. Als mar. Aber es fehlte ber Sprache ber Mastot, Ampot, Montaigne an Alchtigkeit und Abarde. Als man sich bemahte, ihr auch diese Eigenschaften zu geben, ward sie eine Zeitlang sief und pedantisch.

schaft nur auf der Zunge, nicht in dem Herzen war.

So kleinlich sich und indes in dieser Periode der Beift der Mation in den Werken ihrer Schriftsteller zeigt - bie von den Weibern gebildet und begeistert, nach nichts als dem Benfall der Weiber rangen — so fehlte es doch diesem Zeitalter keineswegs an Kraft, wie schon daraus erhellen kann, daß aus demfelben das glanzende und ruhmvolle Jahrhundert Ludwig des vierzehnten hervorgehen konnte. Der Geist der Ritterschaft, wels cher selbst noch unter ber Regierung Heinrich des vierten so viele Nahrung gefunden hatte, kampfte ununterbrochen gegen die Anmaßungen eines stolzen Dinisters, welcher unabläßig bemüht war, alles Große in seiner Nation zu bemüthigen, und seine Nation über alle andern Volker Europas groß zu machen. Während auf der einen Seite die Intriguen des hofes, welche ben schwachen Konig umringten, den Geist der Rleinheit nährten, so belebten auf der andern die zahlreichen und immer erneuerten Factionen den Muth, und die zwar gehaßte, aber in ganz Europa geachtete Regierung felbst gab der Nation ein Gefühl von Rraft, das unter feiner der vorhergehenden Regierungen so lebhaft hatte werden konnen. anspruchsvolle Wurde berselben spiegelte sich gleichfam in dem Geiste und dem Charafter einzelner Menschen und nährte vielleicht damals ganz vorzüglich den Hang der Franzosen, vornehmer, edler, großmuthiger, mit einem Worte mehr zu scheinen, als fie wirtlich sind.

Wenn man bie Tragobien unfere Dichters, in Ruckficht auf Diefen Geift feines Zeitalters, lieft, fo bunfe es mir, als ob ihnen die Zeichen beffelben gang unverfennbar aufgebrückt maren. Wie ift boch auch in ihnen bas Große mit bem Rleinen, bas Eble mit bem Schwalftigen, bas Geiftreiche mit bem Gefunftelten, und bie binreigenbfte Beredfamfeit mit einem Heinlichen Bige gepaart! Bie gering ift ber Untheil, ben an feinen Werten bas Befuhl, wie groß ber, welchen ber With hat! Corneille erhob fich über die Schriftsteller feines Zeitaltere, aber ber Beift fines Zeitalters jog ihn unaufhörlich ju fich herab. Aber indem er mit ungewohnlicher Geiftesfraft die Den: fchen fo barftellte, wie feine Beitgenoffen gu fenn munichten, ausschweifend und prablerifch in Tugend und Lafter, swang er ihnen und ihren Rachkommen einen Benfall ab, ber burch die Eigenthumlichkeit bes Rationalcharaftere unterfingt und durch bie Lange ber Zeit gleichfam geheiligt worben ift.

Der Sang, welchen das Genie dieses Dichters nahm, ist der, welchen die größere Anzahl ber drasmatischen Dichter genommen hat. Ein innerer Veruftreibt sie zuerst auf den Weg des Ruhms. Hier stresben sie eine Zeitlang aufrichtig nach dem Ziele der Volltommenheit; aber kaum wird ihnen der Venfall zu Theil, als sie sich selbst schmeicheln, und sich dem

Sange gur Gemachlichkeit überlaffen, welcher in bem menschlichen Geiste einen unaufhörlichen Rampf mit dem Bestreben nach Vollkommenheit kampft.. Corneillens erste Versuche fundigen, wenn man sie mit der nothwendigen Rücksicht auf den Zustand des Theaters betrachtet, einen Dichter von ausgezeichnetem Scifte an, der aber noch nach bem Wege sucht, auf welchem er zur Ehre empor steigen foll. Raum hat ihn ein glückliches Ohngefahr, oder ein dunkles Gefühl seiner Rraft auf diesen Weg geführt, als er mit schnellen Schritten den Gipfel ereilt, den er zu ersteigen vermag. Mit Muhe erhalt er sich eine furze Zeit auf dieser Hohe; und da er sie nicht mehr übersteigen fann, sinkt er unter sich selbst berab, mahrend er, burch immer erneuerte Bemühungen und wieberholte Versuche, sich und dem Publifum dieses Sinten, aber vergeblich, verbergen will.

Ein Zufall veranlaßte ihn, einen Jüngling von neunzehn Jahren, sich in dem Lustspiel zu versuchen; er schrieb die Melite und übertraf schon jest die Arbeiten seiner Vorgänger. 1) Das Publikum schenkte

dy, qui l'ont immédiatement précédée. Le Théâtre y est, sans comparaison, mieux entendu, le Dialogue mieux tourné, les mouvemens mieux conduits, les scenes plus agréables; surtout, et c'est ce que Hardy n'avoit jamais pu attraper, il y regne un air assez noble, et la conversation des honnètes gens n'y est pas mal réprésentée. Jusque-là on n'avait guères connu que le Comique le plus bas, ou un Tragi-

ihr feinen Benfall, aber an bie Intriguenreichen fpanifiben Ctude gewöhnt, fant es bie Sandlung gu emfach. Corneille felbft bemerkte, baf er bie Ginheit ber Zeit, bie einzige Regel, welche man bamals beobachtete, vernachläßigt habe, und schrieb, biefe Sehler gut gu madjen, feinen Clitanbre, eine Tragi-Comodie, in welcher er fich gang und gar bem berberb. ten Gefchniack feiner Zeit gefügt gu haben fcheint. m)

State

que affez plate on fut étonné d'entendre une nouvelle langue, Fonteneile V. de C. Diefes Urtheil bat Gaitfarb in feiner Eloge de P. C. p. 24. hierher entlebitt und nar etwas umftanblicher ausgeführt. - Der Julauf ju biefem Stud mar in Paris fo groß, bag bie Comodianten, bie, aus Mangel an Benfall, nur Ein Theater (fm Hotel de Boulogne) hatten erhalten konnen, fich lest wieber trenne ten und die Eruppe du Marais dit Temple errichteten. Histoire de la Ville de Paris, L. XIX.

m) Corneille fagt felbit in dem angehangten Eramen: J'entrepris de faire une pièce régulière, c, à d, dans les vingtquatte heures, pleine d'incidens et d'un flyle plus élevé, mais qui ne vaudrait rien du tout, en quoi je réussis partaiment. Diefes Stack ift woil Winelenen und gang in ber damale herrichenden unnaturlichen Grrache gefdrieben. Als der vermundete Rofider feine Geliebte vhumdichtig lies gen fieht und fie fur todt balt, ruft er feinen 2Bunben ju:

Bleffaces, bâtez vous d'élargir vos canque, Par où mon lang emporte, et ma vie et mes maux! Ah paur l'être trop peu, blessares trop ctuelles, De peur de m'obliger vous n'êtes point mortelles.

Auf diese folgten noch vier andre Lusispiele, die, wenn schon nicht ohne Verdienst, doch hinlänglich zeigen, das das comische Theater seinen Moliere noch erwittete. Endlich betrat er im Jahr 1635, die Laufsdahn der tragischen Muse mit seiner Medea. Diesest Trauerspiel, ob es sich gleich überall als das Wert

Hé quoi, ce bet objet, mon aimable vainqueur, Avait-il feul le droit de me blesser au coeur? Et d'où vient que la mort, à qui tous fait hommage, L'ayant il maltrairé, sespecte son image?

In einer andern Scene sucht Opmante Dorffens hers ju gewinnen, und da er mit Worten nichts ausrichtet, will er Gewalt brauchen. Dorise zieht eine Nadel aus ihren Haaren, sticht Prmanten ein Aug aus und läuft davon. Opmant, welcher zurückbleibt, macht die Bemerstung, daß das Blut, welches aus seinen Augen frome, die Stelle der Thränen verträte, indem in der That gemeine Thränen in einem solchen Unglücke viel zu schlecht sein würden. Aber dies Glut könnte ihn verrathen:

Miraculeux effet! pour traitre que je sois, Mon sang l'est encore pins, et sert tout à la fois De pleurs à me douleur, d'indices à ma prise, De peine à mon forfait, de vengeance à Dorise.

Dierauf wendet er fich an die Nadel, die ibn um fein Auge gebracht hatte:

O toi qui secondant son courage inhumain,
Luin d'orner ses cheveux, deshonores se main,
Exécrable instrument de se brutale rage,
Tu devais pour le moins respetter son image!
Ce portrait accompli d'un class d'ocuvre des Cieux,
Inprimé dans mon coeur, exprimé dans mes yeux,
Quorque te commandêt une ême si cruelle.
Devait être adoré de ca pointe rebelle!

eines Genies ankunbige, welches feine Schwingen nur noch pruft, jeigt both fcon gang unverfennbar ben Charafter, welchen Corneille faft in allen feinen folgenben Arbeiten behauptet bat. Diefer Dichter kannte bie griechischen Tragiter nur fehr wenig, oder, wenn er fle fannte, hat er fie boch niemals benugt, Dielleicht weil ihm ihre Darftellungsatt nicht fart genug fchien. Die Manier bes Geneca war feinem eignen Charafter, n) und bem Genius feiner Beit angemeffener. Mus ihm bat er feine Debea entfehnt. Ein boshaftes Beib, bas mit eriumphirendem Ctolje an feine Berbrichen benft, und ba es fich von bem Beliebten verlaffen fieht, mehr aus Rachbegierbe, als Eiferfucht, eine ungeheure That begeht - mit biefem Charafter betrat Cornellle bie tragifche Buhne, und hat ihn in der Folge noch oft, unter verschiednen Beranderungen, auf diefelbe gebrocht. Da ihm aber Die einfache handlung bon Medeens Rache nicht bintanglich fchien, um ein Trauerfpiel ju fallen, begleitete er biefelbe mit einer Intrigue, inbein er ben Megeus in Creufen verliebt macht. Golder Nothmittel,

w) Il était mélancolique. Il lui fallait des sujets plus solides, pout espèrer et pour se réjouir, que pout se thagrisser ou pour cratadre. Il avait l'humeur brusque, et quélquesois rude en apparence; au fonds il était très-aisé à vivre, hon pere, bon mari, bon parent, tendre et plein d'amitié. — Il avait l'âme sière et in épendante, nul supplesse, aut manège; ce qui l'a rendu très-propre à poindre la vertu humaine, et tres-peu propre à saire sa sortune. Pontenelle Vie de C.

den langen Raum von fünf Akten auszufüllen, Mittel, die zu nichts weiter bienen, als das Intereffe, das sie verstärken follen, ju vernichten, bedient sich Corneille in feinen meisten Trauerspielen; so baß Ach bie wesentlichsten Sehler seiner Manier schon in Diesem ersten Versuche zeigen. Mit dem Cid, welther ein Jahr spater orschien, brach ein neuer Sag für das Tranerspiel an. In einem Gewebe von wunderbaten, aber barum nicht minder mahrscheinlichen Gituationen, unternahm es Corneille zuerst ben Rampf der Leidenschaften zu zeigen, und ben Zuschauer au ruhren, ben feine Borganger nur bisweilen geschreckt hatten, und den er felbst in der Folge öfferer mit Bewunderung und Erstaunen erfüllen, als burch tragifthe Begebenheiten erschuttern wollte. Ein Sohn etmordet, der Pflicht gegen feinen beleidigten Bater geften, den Bater seiner Geliebten, ju beren Besite er so eben zu gelangen gehofft hatte. Diese, micht minder gewissenhaft in der Bevbachtung ihrer Pflicht, tampft gegen ihre Liebe und forbert Racht gegen ben Morder ihres Vaters. Das Wunderbare und Tras gische, das in biesen Situationen herrscht, rif die Mation jur Bewunderung hin, und fie erkannte, tros bem was eine eifersuchtige Kritik jum Theil nicht mit Unrecht gegen einzelne Theile Des Cib einwendete, v)

D &

o) Unter ben Schriften, welche gegen ben Eid erschienen, fich; Seudery's Observations for le Cid aus, in

biefem Trauerspiele ben Preif vor allem, mas man bis jest auf ber tragischen Buhne gefeben batte,

welchen er ben Berfaffer mit einem Tone von Ueberlegenbeit behandelte, ber ihm nicht geglemte. Un ber Epige ber Gegner bes E. ftand ber Cardinal, melder auf poetle iches Talent Anfpruch machte, und mit Corneillens Uttheilen nicht gufrieben mar. Er fab nur bie Johlar bes Eid, aber gegen bie Schonbeiten beffelben machten ihn Eiferfucht und Citelfeit blind. Seubern hatte einen Ausspruch ber Atabenne verlangt. Dicfe gab ihr Urtheil unter bem bescheitenen Titel : Sentimens fur le Cid, beraus, und verbarb es mit allen Parthenen, weil fie den Weg bet Magigung eingeschlagen und Lob und Ladel ju gleitfen Theilen gemifcht batte Woltgire bemertt mit Redt, bag blefe Billigfeit in einer Sache, in welcher ber Cardinal Parthey war, ber Atabemie ju großer, Chre gereichte. Die Urtheile felbft, vorzüglich über Die einzelnen Scenen, find nicht immer fo grundlich, wie man fie von einer Detfammlung berühmter Dichter und Munftrichter gu erwarten berechtigt ift. Der größte Theil des Cadels betrift Tehler . gegen ben Bobiftand, auf Die tem Bufdauer, und felbit ber Lofer nicht achten mirb: fo wenn 1. B. bie Ericheis muig Rodriguene in Chimenene Saufe, barum fur bochft unwahrscheinlich erflart wird, weil er, ohne ein Einverfidnbing mit ben Bedienten, nicht fo ohne Aufenthalt in Chimenens Zimmer murde haben eindeingen tonnen. Alchtiger in, mas nian über die ichwachen Rellen bes Koniges und Don Cancho bemertt bat. Man batte anch bee metten fellen, bag ber Dichter bie großen Mittel ber tras gischen Kunf allzu sehr abnugt, indem er Chimenen zweps mal ben bem Ronige um Rache gegen Abbriguen fiehn, und Robrignen zweinnal von Chimenen die Beftrafung feiner That fordern lafte. Die lettere Scene ift vorzug. lich tadelhaft, indene man fich numoglich überzeigen kannbağ es mit diefer Forberung fein Ernft fen. Die bitere Bieberholung berfelben, macht bie gange Grene außerotju. p) Dun mar ber erfte entscheidende Schritt gethan. Der Rampf ber Meigung mit ber Pflicht, menschlicher Befirebungen mit ber Nothwendigfeit, mar auf die Buhne gebracht, und bas Mittel mar gezeigt worden, wie

2 3

dentlich froftig und zwingt Chimenen ihre Buflucht in bialectifchen Runften ju nehmen. Etft am Enbe berfelben fpricht mabre Empfindang aus ibr, menn fie fagt: Rodrigue, qui l'eue eru u. f. w. In ber 5. Ec, bes IV. Actes, gwifchen bem Ronige und Chimenen, ift vieles obne Burde und Barnie; vorzüglich gwingen bie Dreftegegen bes Roniges Chimenen ju froffigen Bertheidiguns gen , mit benen es, wie wir gar mohl miffen, ihr Ernft nicht ift. Dagegen ift Die erfte Bitte Chimenens benm Minige eine portreffliche Git tation, ob man icon maniben barfte, in ihrer Rebe etwas meniger rhetorifche Runft ju febn. Diefer Rebler, und ber noch folimmere, Die an die Stelle ber Empfindung ju fegen, berricht oft auch In beefem Stud. Der Berd; La moitie de ma vie a mis l'autre au tombeau, ift befannt.' In berfelben Scene (111. M. 3. Gr.) fagt Chlinene, indem fie bon ihret unbefieglichen Liebe ju bem Morder three Batere fpricht:

Redrigue dans mon coent combat encor mon pere.

Il l'arraque, il le presse, il cède, il se désend,

l'antôt fort, tantôt faible, et tantôt triomphant;

Mais, en ce dur combat de colère et de slamme,

Il déchire mon coeut, sans partager mon âme.

Als fie ben mit bem Blute ihres Baters beflecten Degen Robriguens fieht, weiß fie nichts befferes ju fagen, als:

Ab quelle croauté qui tout en un jour tue

e) Bean comme le Cid, murbe junt Sprichmort.

ber tragifche Dichter bas Ders rubren und ben Beift erheben tonne. Der Weg jur Bollendung ber Runft fchien geoffnet ju fenn. Es mar nichts mehr übrig. als ber Sandlung einen noch ftrengern Bufammenbang zu geben und fie mehr auf Gin Biel binguführen, ber Darftellung burch den Ausbruck noch micht gie Bulfe ju tommen, ben Roft eines gefchmacklofen 2B.Bes abgufdleifen, und fene Sprache ber Galanterie gu verbannen, Die fich ber Befellschaft, der Romane und des Theaters bemachtigt hatte. Mach einem Zwif bemaan bon bren Jahren erfchien Corneitle bon nenem bor bem Pablifam. Ge'n Geff hatte in biefer Zeit an Starte gewonnen; fem Gefchmack hatte fich gereinigt; feine Sprache war edler und naturlider geworden. Dit ben horagiern erflieg er ben bochften Gipfel feines Rubms, In bem Cid mar ibm ein fpanifcher Dichter vorangegangen, bem er einige femer borguglichiften Situationen verbantte; aber bas Borgüglichste in ben horagiern verdanfte er niemanden als feinem eignen Genie. Aber auch biefes Trauerspiel, so vortrefflich ber großers Theil beffelben iff, zeigt bennoch auch dem minder aufmerksamen Unge, auf welchem Pfade Corneille in der Folge von bem eigentlichen Biele feiner Runft abschweifen follte. Much hier ift bin und wieder bas was Rubrung erwedt, bem was Bewunderung erregt, aufgeopfert. Die letten Ucte bangen mit den erften nur burch bas lofe Band ber mirtlichen Gefchichte gufammen, und

the Inhalt gieht bie Aufmerksamfeit weit mehr auf bie groffen Calente bed berebten Dichters, als auf bas Schickfal ber hanbelnden Perfonen. Diefer Sehler, wewohl burch große Coonheiten balb verftedt, erfchemt fcon ale berefchend in dem Einna, ber noch in bem nemlichen Jahre auf bie Buhne tam. Die grofen Charafere in ben horagtern halten fich boch memiffend noch in ben Schranker ber Babrbeit, und o) fie jehon bas gewoljuliche Muttelmaag ber Ratur weit überfleigen, fo ift boch in ihrer innern Befchaf. fo beit nichts mas bem Ibeale eines Romers ber alcoffen Beit gmwiberliefa . Uber in bem Ginna ift Emis na. bae Triebrad ber gangen Landlung, ein moralifiched Ungeheuer, und noch fchlummer als Mebea, weil fle wemger Grund hat, boshaft gu fenn. In ber gugen Sandlung ift niemand, an beffen Schickfab wie Untheil nahmen, fur ben wir gu fürchten, bem wir unfer Mitleid gu ichenfen Urfache hatten; und menn es bem Dichter bennoch gelungen ift, bie Mufmertfunteit gu feffeln, fo ift bieg nicht bas Berbienft ber teggischen Runft, die er gufgeboten, fondern ber außerorbentlichen, ber hinreigenden Berebfamfeit, mit ber er ben Lefer in fo vielen Geenen feines Schaufpiele entzudt. Bon nun an maren faft alle Trago. bien mie Menfchen angefüllt, bie in ber Tugend, wie im lafter gleich übererieben und unwahr find; mit Menfchen, welche die Einbildungsfraft auf einen Augenblick burch ben Schein ber Grofe beftechen, unb

eine Bewunderung erregen, Die fich, fobalb bie Stimme ber gefunden Bernunft gehort werben fann, in Diffallen auflößt. Im Polyeuct, bem nachften Studenach bem Cinna, ift ber helb ein fanatischer Martnrer, beffen Berfahren, fo wie es bier bargeftellt wirb, ben Buichauer faft gleichgultig lagt; und bie Perfonen, bie fich bem Bergen des Lefers burch eine mahre Große bes Geiftes empfehlen, tragen nur bagu ben, bas fchmache Intereffe noch nicht gu theilen. In bem Tobe bes Dompejus bat bie handlung weber Ginheit noch tragische Rraft. Das Schickfal bes Michtswurdigen, deffen Intriguen bas Bewebe ber Sanblung fpinnen, lagt uns gleichgultig; und bem Manne, an beffen Schickfale wir Untheil nehmen mochten, brobe eine fo geringe Gefahr, bag wir faum einen Angenblick fur ihn zu furchten nothig haben. Auch in biefem Trauerspiele liegen die Charaftere bes Ptolemaus und Corneliens, auf entgegengefetten Seiten, aufferhalb ben Grangen ber Matur. Doch fiechen alle diese gehler in feiner von Corneillens berühmtern Tragobien fo fart herbor, als in berjenigen, welcher er folbft ben Preis guerfannte; gu einem fichern Mertmal, daß er Diefe Tehler fur Schonbeiten und fur eigenthumliche Auszeichnungen feines tragischen Genies erfanate. Die Robogune ift ein Gewebe abentheuerlicher Bosheiten ohne Berbindung und Mahrscheinlichkeit. Eine Koniginn, welche ib. ren Gemabl mehr aus herrschbegierbe ale aus Eifer.

fucht ermordet bat; bie bemjenigen ihrer Gobne ben Thron verfpricht, ber ihr bas Spaupt feiner Beliebten bringen wird; bie endlich bem einen ihrer Cohne ben Dold in Die Bruft ftofft und bem anbern ben Erfebeder reicht; eine Pringeffinn, bie auf beniselben Wege geht, und mit ber Zeit ihr Mufter gu erreichen verfpricht: Dieg find bie hauptperfonen eines Ctucke, in welchem nichte geschieht, wie es bem Laufe ber Matur nach gefcheben follte, und alfo jene munberbare Ungerordentlichkeit ber Charaftere nicht einmit einen Unfirich von Mahrheit erhalt. Die größten Lewunde. rer bes Corneille unter feinen Landsleuten, bas beifft, Diegenigen, welche fein Genie felbft in feinen Behlern verehren, ober vielleicht grabe in ihnen biefenigen Eigenfchaften fanben, um berentwillen fie ibn ben Groffen nannten, q) gefteben, bag er fich nicht

20 5

1) Leffinglin der Oramat. 1. Ih. 239 G.: sagt, nachdem er einige Bemerkungen, über ben Charakter der Elevoatra inster Rodoguns gemacht hat: "Dergleichen misgesschilderte Charaktere, bergleichen schaubernde Diraben sind ben keinem Dichter baufiger als ben Corneillen, und es könnte leicht senn, daß sich zum Theil sein Bennahme bes Großen mit barauf gründet. Es ist wahr, alles athmet ben ihm Heroismus; aber auch das, mas keines sähig senu sollte, und wirklich auch keines fähig ist, das Lister. Den Ungehouern, den Sigantischen hätte man ihn neunen sollten: aber nicht den Broßen. Denn nichts ist groß, was nicht mahr ist."

über bie Dobogune habe erheben tonnen, e) In allen feinen folgenden Stufefen ift bie Amlage ber handlung, bie Darftellung der Charaftere und ber Ausbruck, mehr ober weniger fehlerhaft; ohne bag bieft Jehler oft burch eine fo hinreifenbe Beiebfamfett, wie bie, welche bad Gluck bes Emna und Sprag gemacht hatte, vergutet murben. Indeft leuchten noch in bem heracling und Micomebes cingela ne, fatte Strahlen feines Geiftes, ber, nach einer fo anhaltenden und meiftenst glucklichen Thatigfeit, ber Rube bedurfte. Einige ungunftige Urtheile bes Dublefums bewogen ben chrgeitigen Dichter, fich auf eine Zeitlang guruckzugleben. s) Ungern wich er ber Rothwendigfeit; und faum maren vier Jahre verfloffen, ald er ber erften bedeutenden Aufforderung nachgab, und fich mit bem Debipus wieder unter die Angahl ber Rampfer mifchte. Die mar eine Muckfehr ungluchli-

cé àbre, dont le conquième acte est encore unique au théatre? Nous sommes parvenus au terme de l'esprit humain; il ne peut s'élèver au-dessus de Redogune et de Conna; et monté sur le safte, il aspire à destendre, Builly Eloge de C. p. 49.

pentharite wurde nur zwenmal gefrielt, und Cerneille misvergnügt üller die kalte Aufnahme, die bas Stück ers hielt, nahm es zurück. Parfasil Hilloire du Theam, frangais. T. VII. p. 415. In dem Examen dieses Trauersviels nummt er von dem Publifum Abschied, aber mit der Empfindlichkeit eines Mannee, ber sich leicht erbitten lassen wurde.

cher gewesen. Dieser Dedipus ift ein unwiderleglicher Beweiß, daß Corneille weber ben Geift und bie Grundfage bes Alterthums, benen er boch auf bas frengfie anjuhangen vorgab, noch überhaupt die Gesetze des wahren Trauerspiels in ihrem Umfange und ihrer, Reinheit gefannt hat. Aber im Gertorins und im Otha, erhob er fich noch einmal mit der ihm eigenthumlichen Rraft. Dier finden wir ihn wieder in seinen Fehlern und seinen Schonheiten, in seinen Helbinnen und seinen Bosewichten, und vorzüglich in feiner glanzenben Beredfamfeit. In ber Gopbonisbe, deren Aufführung mischen bepbe fiel, erkennt man ihn nur noch an scinen Jehlern; vom Agefilas aber, sagt Fontenelle, muß man glauben, bag er Corneillen angehört, weil er unter seinem Ramen erschienen ist. t) Alle seine übrigen

Diese Tragodie, welche in frenen Versen geschrieben ik. wurde sehr bald durch Boileaus bekanntes Spigramm las Gerlich:

J'ai vå l'Agssilas:

l' Agélulas; Hélas i

shue dies in einem höhern Grade zu verdienen, als Gophonisbe und Dedipus, Das Jahr darauf erschien der Ata tila, welcher mehr Glück machte, und sich eine gerauma Zeit auf dem Theater erhielt. Boilean sand ihn noch schlechter nis den Agesilas, und verlängerte jeues Epis gramm noch um zwen Zeilen:

> J'ai vû l'Agélilas; Hélas! Mais après l'Attila; Helè!

Arbeiten erhielten eine frostige Aufnahme. Das Publifum mar ber einformigen Unnatur mube geworden und hatte feine Reigung einem Dichter geschenkt, welcher zu ruhren verstand, und durch eine hinreiffende Beredsamfeit des Herzens, die er zuerst auf die Buhne brachte, alle Perzen bezauberte.

Schon biefer fluchtige Blid auf Corneillens vorzüglichfte Arbeiten, beftatigt einigermaafen bie Michtigfeit bes Urtheile, welches ein borurtheile. frener, aber eben barum als parabox verschricener Schriftsteller über diefelben gefällt hat. "Man befchulbigt, fagt Linguet, w) ben Racine ber Ein. formigfeit; aber gerabe Corneille ift es, ben man biefes Fehlers bezüchtigen follte. Ben ihm find nur bie Ramen verändert : Die Charaftere und Leidenschaften bleiben biefelben. Die Sprache und bie Gefinnungen gleichen fich in allen feinen Tragebien. berall herrscht die vorgebliche romifche, bisweilen gigantifche Groffe, und ein bisweilen graflicher Durft nach Rache, die fich gar oft in einem unbegreiflichen Mischmasch von Schwulst und Jamiliaruat aus. brüfft.a

Da es die Absicht dieser Auffage mit sich bringt, den Werth oder Unwerth berühmter Dichter unparthenisch, ohne Vorliebe und Abneigung, nach bester Einsicht zu bestimmen, so tann ich mir es nicht erlau-

a) Examen des Quyrages de Mr. de Voltzite. S. 91.

ben, die auf Treu und Glauben anderthalb Jahrhunberte hindurch, mit Ausnahme weniger Stimmen »)
fortgepftanzte Mennung, auch meinerseits zu unterstüßen, als habe Evrneille die Tragsdie mit einemmal in Frankreich zu einer solchen Dohe gebracht,
baß sie sich nicht nur mit allen andern Rotionen des
neuen Europa, sondern selbst mit dem Alterthume
ohne Furcht habe messen dürfen. Ich glaube im Gegentheil zeigen zu können, daß Evrneille, ben einigen für sein Zeitalter unstreitig sehr großen Verdiensten um das Theater, weit entsernt, die Tragsdidie ihrem wahren Ziele zuzuführen, diese Ziel in seimen meisten Stücken verfehlt und seine Nation; durch
Regel und Beyspiel, so viel an ihm lag, von der
Renntniß der wahren Tragsdie abgeführt hat.»)

Was ist wohl die Pflicht eines Tragifers? wenn verdient ein dramatischer Dichter diesen Namen mit Necht? Ohne Zweisel dann, wenn er uns durch eine wunderbare, aber vollkommen wahrscheinliche Handlung mit den lebhaftesten Besorgnissen erfüllt, und uns, durch die Nothwendigkeit der Handlung, unauf-

v) Vorzüglich home in den Grundschen der Kritik an niehe tern Stellen; Leising in der Dramacutzie; Linguet am a.D.

Die Fehlerhaftigkeit seiner theoretischen Brundsäke, in deuen er dem Aristoteles, mit einigen Einschränkungen; anzuhängen vorgab, zeigt Lessing in der Dram. 11. Eh. 228 ff:

haltfam gu einem gefürchteten Biele fortreißt. Bene lebhaften Beforgniffe ju erregen, muß er und interef. Aren; er muß ben hanbelnden Perfonen ein Biel heftis ger Begierbe ober Abneigung fleeten; er muß große Rrafte in Dewegung fegen; er muß die Pflicht gegen Die Reigung, und eine Leidenschaft gegen bie anbere waffnen; er muß beit Rampf allmablig verftarten, bie ber Gieg errungen, ober bie Miederlage entschieben eff. Um alles biefes hervorzubringen, muß er fich ber einfachsten Mittel bedieuen; er barf nichte übereis len, nichte überfpringen; bie gange Reihe ber Begebenbeiten muß, wie ein Werf ber Borfebung, por. ben Alugen des Zuschäuers liegen. Die Sandlungen muffen ben Charafteren, Die Dieben ben Gefinnungen bolltommen angemeffen fenn. Alles muß wahr, alles mus naturlich, alles über ben Zweifel erhaben fchemen.

Last und sehn, in wie weit Corneitle diesen Foderungen Genüge geleistet hat? Ich durchlause die ganze Reihe semer Arbeiten; ich erinnere nuch einer Wenge begeisternder Scenen, tieffinniger Reden und erhabener Ausdrücke; aber auch nicht einer einzigen vollständigen Handlung, die sich bes ganzen Gesmüthes bemächtigte, die und von und selbst trennte, die und sie ber das Schicksal erdichteter Personen, wie fürst unser eignes, besorgt machte, die und, durch die der wahren Dichtkunst so eigenthümliche Ma-

und zu fürchten nöthigte. Ueberall ist es ber Dichter, mit bem wir uns beschäftigen; die Rraft feines Geistes, die wir anstaunen.

Bon allen Urbeiten biefes Dichters, macht nut ber Cib und die horagier auf ben Mamen eines Trauerfpiele Unfpruch. Gie bringen bie febhaftefte Theilnahme bervor; fie haben Die großte Menge tragifcher Gienationen; Die Charaftere halten fich in ben Grangen ber Ratur; aber in feinem bon benben ift bie handlung, auch nur in Rucfficht auf bie tragische Wirlung, untadelhaft. Robrigo fiebt Chimenen; er wird von ihr geliebt; beube feben mit ber gruften Bahricheinlichfeit der baldigen Erfallung ihrer Mun. fche entgegen. Derfeibe Umftand aber, von welchem fie fich eine gunftige Entscheibung verfprechen, bringt die entgegengesette Wirfung bervor. Ihre Eltern entzwepen fich; Robrigos Bater wirb auf bas schmpflichste beleidigt, und da ihm die Rraftlofigfeit feines Alters verbietet, fich felbft ju rachen, übertragt er dieg Geschaft feinem Cohne. 2) Die Soff.

) Horate ad August. L. II. Ep. 11, 210.

lile per extentum funem mihi polie videtur lre polita, meum qui pellus inaniter angita livitat, multer, faille terroribus impleta of magas.

Die Scene, in welcher biefes geschieht, ift vortreffich an-

nangen ber Biebe, muffen bem harten Gebote ber Chre weichen, und Chimenens Bater tommt im 3menfampf um. Chimene, nicht minber ebel ale Mobrigo, folgt bem Benipiele ihres Geliebten, und fobert Rache gegen ihres Baters Morber, ben fie auf bad gartlichfte hebt, und in bein fle ben Racher femes Baters ehrt. Bis hierher ift alles vortrefflich, wohl verbunden und nie es ber 3meet bes Trauerfpiele fobert. gefchieht? Babrend Diefer Borfalle nabert fich eine maurifche Slotte bem hafen ber Ctabt. Robrigo rafft eine fleine Mannichaft tapfrer Freunde gufammen, greift bie Mauren an, und nimmt einige ihrer Reinge gefangen. Durch Diefen unerwarteten, unvorlereiteten an) Borfall, betommt bie gange Sanbtung eine anbre Richtung und ber Bufanmenhang wird aufgelößt. Es ift mahr, bie Bewundrung, welche Robrigos That unter feinen Mitburgern erregt, und ber Dant, welchen ber Konig ihm fchulbig murb,

gierde femes Sohned in Bewegung, ebe er ibm ben Baster Chimenens als feinen Beleibiger nennt.

<sup>40)</sup> D ese Begebenheit ift der atten Tradition gemäß, aber dieß sollte für den dramatischen Dichter nicht hinreichend senn. Dannt sich alles so ereignen möge, daß es dem Rosdrune Gelebenheit verschaffe, sich anszuzeichnen, muß der Koutz ben der Nachricht, daß sich eine Maurische Flotte sehn lasse, einen unzureichenden Gesehl geben, und dieser muß schlecht ausgeführt werden.

wird, beben fogleich alle gerichtlichen Rolgen feines Morbes auf; aber um diefe mar und auch fchon borber wenig bang gemefen. Was aus ihm und Chimenen, mas aus biefer eben fo gartlichen als ungluck. lichen Liebe werben wird, bas ift ed, mas und betammert und worauf unfre Aufmertfamfeit gerichtet ift. Bon bem Angenblick an, mo Robrigo als Gieger jurudtehrt, mo ihn ber Ronig fo ehrenvoll empfangt, und nut dem Ramen bes Cid belohnt, find Chimenens Bitten um Rache und mas fonft noch tragifch fenn foll, emiges wenige ausgenommen, Gpiegelfechteren. Durch einen unschieflichen Machtspruch bes Roniges, wodurch zwar ber in Spanien geheiligten Trabition, aber feinesmege ben Roberungen bet Runft ein Benuge gefchicht, vereinigt er Modrigon mit Chimenen und macht ber handlung ein Enbe, bie auf bem einmal gewählten Bege fchlechterbings nicht gu beenbigen war. Wenn in ber Empfindung Ginheit erhalten, wenn biefe meifterhaft angefponnene Sand. lung zu einem tragischen Biele gelangen follte, fo muß. te Nobrigos Sieg nur ein augenblicklicher Lichtstrabl fenn, ber die gange Sulle feines Clendes nur noch bunfler und schwärzer machte; es mußte wo möglich aus diefem Umftande felbft ein neues Unglud fur bas lebende Paar hervorquellen, bas burchaus nicht vereinigt, fonbern ber Gefchichte jum Trop, und trop aller feiner moralifden Unfpruche auf Glud, bennoch ungladlich gemacht werben mußte,

Das was in ben horagiern vortrefflich ift, und es ift beffen in ber That febr viel, wird und weiter unten beschäftigen; hier will ich nur bes Ausganges ber handlung Erwähnung ibun. Nachbem uns bee Dichter bren Atte bindurch, mit faft unübertrefflicher Runft, auf Camillens Cchickfal borbercioct, und nadhdem ihr Blut ben Trimmph ihres folgen Bruders befleckt bat, febn wir auf einmal eine zwente Sandlung entstehn, burch die bas Intereffe auf einen gang berfchiednen Weg berfchlagen wird. Wie ift es benn moglich, bag, wenn unfere Beforgniffe bis auf ben hochften Grad getrieben, und ber entscheibende Streich geführt worben ift, eine neue Reihe von Begebenbeiten, ober gar, wie hier ber Sall ift, eine Rette von Reden, unfre Theilnahme erregen, ober auch nur unfre Aufmertfamteit feffeln fann? Dag horas, burch ben Greg felbft, auf ben er fo fiolg ift, ju einem Berbrechen veranlaft wird, das die gange Freude beffelben mit einemmal binwegnimmt, ift ohne Zweifel hochst tragifch, weil es bochst schrecklich ift; daß er aber über biefes Berbrechen einen Progef führt, und in bemfelben von der Schuld loggesprochen wird, ift bes ichonen Unfange teinesweges werth. Es ift, alles andere abgerechnet, eine Difchung von Gluck und Ungluck in biefem Insgange, bie man bem tragifchen Dichter niemals verzeiht. Rachbein Sorag feine Cchwefter ermorbet batte, mußte er bas Cdwert nach feinem eignen Gergen tehren; und ber

Sieg, der das Haus der Porazier mit Ruhm und Freude zu kronen verspricht, mußte es in doppelte Trauer hüllen. So wie Corneille die Handlung angelegt hat, scheint mir Camillens Ermordung unnüt, das heißt, ohne tragische Wirkung zu seyn. Denn nicht jedes Unglück ist tragisch, sondern nur dasjenige, das auf die Vorstellung einer unendlichen Nacht führt, welche oft unerwartet in die Angelegenheiten der Menschen eingreift, ihre gewissesten hossenungen vernichtet und sie von dem höchsten Gipfel ihres Slückes herabstürzt.

Dichters, verdient der Einna diesen Namen am wenigsten. Nur die erste Idee desselben, nur das Verstältnis des Einna zu seiner Geliebten und zu seinem Wohlthäter, ist tragisch; aber die Ausführung der Handlung ist est nicht. Einna hat sich Emilien durch einen Schwur verpslichtet, den Raiser zu ermorden; dieser überhäuft ihn mit Vertrauen und Wohlthaten. Soll er den Seboten der Dankbarkeit, oder soll er der Liebe und seinem Schwure folgen? Hätte den Dichter nicht auch hier das Ansehn der Geschichte mit sich sortesseissen, oder hätte ihn nicht Seneca's vortresseissen, oder hätte ihn nicht Seneca's vortresseissen, oder hätte ihn nicht Seneca's vortresseissen, oder hätte ihn nicht Seneca's vortresseissen.

M) Seneca de Clemencia L. I. c. 9. Der Monplog bes Aus unt, nach-der Entdeckung, und seine Rede an den Cinna.

vielleicht ben Mord haben verüben, und bann unter der kast seiner Gewissensangst zu Grunde gehen lassen. Aber da dieß die Geschichte nicht verstattete, und da sich noch überdieß August als ein Muster von Großmuth zeigen sollte, so hat Corneille die durch eine so tragische Idee erregte Erwartung lieber täuschen und seinen Einna so tief herabsinten lassen wollen, das wir ihm nicht einmal die Berzeihung gonnen, die ihm der Kaiser angedeihen läßt, geschweige daß wir ihn für einen würdigen Freund co) des große

find bem Traverspiele eingewebt, bas gang um ihrentwils ten geschrieben zu senn scheint.

Der Ausbenck Augusts, womit er bem Einna nicht blos Bergebung und Bergessenheit seines Berbrechens, sondern Freundschaft anbietet; die Worte Soyons amis. Ciana, find berühmt und berdienen es zu sepn. Aber Corneille hätte mehr Sorge tragen sollen, den Einna der Freundschaft bes Kaisers würdig zu zeigen, der ihm selbst einmal alles Berdienst abstreitet:

Ta fortune est bien haut, en peux ce que en veux; Mais en ferais piris, même à ceux qu'elle irrite, Si je r'abandonnais à ton peu de mérite.

Der Marschalt ren Femiliade bemerkte diese, als er sich einstmals ben einer Ausschrung des Einna auf dem Cheacter berand, sicht richtla, und rief bep diesen Bersen aus: An ein me gates le Soyons amis, Cinna! Der Schauspies set glaubte etwas verseben zu haben, und gerieth in Berslegenheit. Nach Endigung bes Etückes, sagte ber Marschall zu ihm: Ce n'est pas vous qui m'avez déplis, c'est Augule qui dit à Cinna qu'il n'a aucun n'este, qu'il n'est propre à rien, qu'il sur phié, et qui ensure lui ster so-

muthigen August erkennen sollten. Was ist wohl in bieser ganzen handlung, bas Jurcht ober Mitleiden zu erregen im Stande wäre? sollen wir für Augusts Schicksal beforgt senn, dem bie Gefahr zeitig genug entbeckt wird? sollen wir für Verschworne sürchten, an deren Spize der Undankbarste aller Sterblichen steht?

Gleichwohl lesen wir bieses Stuck mit Bergnügen und Bewundrung! Allerdings. Aber mit ber Beswundrung, mit welcher wir die Gespräche des Plato lesen. Es ist nur die Vortrefflichkeit einzelner Seesnen, die uns mit sich fortreißt, nicht ihr allmähliges Fortschreiten zu einem furchtbaren Itel. Es sind interessante Situationen, schone Gemählbe, es sind gestreiche, mit aller politischen Weisheit und mit alsten Känsten der Dialettik geschmückte Reden; es ist alles, was man will, nur ein Trauerspiel ist es sicht. dd)

€ 3

yons amis. Si le Roi m'en dissit autent, je le remercierais de son amitié. Volsaire Comment, sur Cinna,

dem ihr flreben mußt, ift nicht bas Alatichen ber Sande, bas fich ploulich nach einer schimmernden Zeile boren läut, sondern ber tiefe Seufzer, der nach dem Zwange eines langen Stillschweigens aus der Geele bringt und fie ersteichtert. In es giebt einen noch heftigern Eindruck, ben fich aber nur die vorftellen konnen, die für ihre Kunft ge-

nungen ber Liebe, muffen bem barten Bebote ber Ehre weichen, und Chimenens Bater fommt im Zwentampf um. Chimene, nicht minder edel ale Rodrige, folgt bem Benipiele ihred Geliebten, und fobert Rache gegen ibres Baters Morber, ben fie auf bad gartlichfte liebt, und in bam fle ben Racher feines Baters ehrt. Bis hierher ift alles vortreffilch, wohl verbunden und wie es der 3meit bes Trauerfpiels fobert. Aber mas geschieht? Bahrend Diefer Borfalle nabert fich eine maurifche Flotte bem Safen ber Stadt. Robrigo rafft eine theine Mannichaft tapfrer Freunde gufammen, greift die Mauren an, und nimmt einige ihrer Ronige gefangen. Durch diefen unerwarteten, unport ereiteten an) Borfall, befonimit die gange Sand. lung eine andre Michtung und ber Jufammenbang wird aufgelogt. Es ift mahr, die Bewundrung, welche Robrigos That unter feinen Mitburgern erregt, und ber Dant, welchen ber Konig ihm schuldig wird,

gierde frince Sohnet in Bewegung, che er ibm ben Baster Chincenens als feinen Beleidiger nennt.

diek sollte für ben bramntischen Dichter nicht hinreichend senn. Damit fich alles so ereignen moge, daß es dem Rosbrigue Gelevenheit verschaffe, fich auszuzeichnen, muß ber Avig ben der Nachricht, baß sich eine Maurische Flotte sehn taste, einen unzureichenden Besehl geben, und bieser muß schlacht ausgeführt werden.

wird, beben fogleich alte gerichtlichen Folgen feines Merdes auf; aber um diefe war und auch fchon borber wenig bang gemefen. Bad aus ihm und Chimenen, mas aus biefer eben fo gartlichen als unglude lichen Liebe werden wird, bas ift es, mas uns befummert und worauf unfre Aufmertfamfeit gerichtet ift. Bon bem Mugenblick an, wo Robrigo ale Gieger gurudfehrt, wo ihn ber Ronig fo ehrenvoll empfangt, und nut dem Ramen bes Cib belohnt, find Chimenens Bitten um Rache und was fonft noch tragifch fenn foll, einiges wenige ausgenommen, Spiegelfechteren. Durch einen unschieflichen Machtspruch bes Roniges, moburch gwar ber in Spanien geheilig. ten Trabition, aber feineswege ben Foberungen ber Runft ein Benuge geschieht, vereinigt er Dobrigon mit Chimenen und macht ber handlung ein Ende, Die auf bem einmet gewählten Bege fchlechterbinge nicht gu beenbigen war. Wenn in ber Empfinbung Einheit erhalten, wenn biefe meifterhaft angefponnene Danb. lang gu einem tragifchen Biele gelangen follte, fo muß. te Rodrigos Sieg nur ein augenblicklicher Lichtstrahl fenn, ber bie gange Gulle feines Clenbes nur noch buntler und schmarzer machte; es mußte mo möglich aus diefem Umftanbe felbft ein neues Ungluck far bas liebende Paar berborquellen, bas burchaus nicht bereinigt, fondern ber Gefchichte jum Treg, und trog aller feiner moralischen Unspruche auf Glud, bennoch ungludlich gemacht werben mußte.

Das was in ben horaziern vortrefflich ift, und es ift beffen in ber That febr biel, wird uns weiter unten beschäftigen; bier will ich nur bes Ausganges ber Sanblung Erwahnung thun. Dachbem uns ber Dichter bren Atte bindurch, mit fast unübertrefflicher Runft, auf Camillens Ghickfal vorbereibet, unb nachdem ihr Blut ben Triumph ihres folgen Bruders befteckt hat, febn wir auf emmal eine zwente Sand. lung entflehn, burch bie bas Intereffe auf einen gang berfchiednen Weg verschlagen wird. Wie ift es benn moglich, bag, wenn unfere Beforgniffe bis auf ben hochsten Grad getrieben, und ber entscheidende Streich geführt morben ift, eine neue Reihe von Begebenbeiten, ober gar, wie hier ber Sall ift, eine Rette bon Reden, unfre Theilnahme erregen, ober auch nur unfre Aufmertfamteit feffeln fann? Daf Soras, burch ben Gieg felbft, auf ben er fo ftolg ift, zu einem Berbrechen veranlagt wird, bas die gange Frende beffelben mit einemmal hinwegnimmt, ift ohne Zweifel hochst tragisch, weil es bochst schrecklich ist; daß er aber über biefes Berbrechen einen Progeg führt, und in bemfelben bon der Schuld lodgesprochen wird, ift bes fchonen Unfange teinesweges werth. Es ift, alles andere abgerechnet, eine Mifchung von Glack und Unglud in biefem Ausgange; bie nian bem tragifchen Dichter niemats verzeiht. Rachdem Soras feine Cchwefter ermorbet batte, mußte er bas Comert nach feinem eignen Bergen febren; und ber

Sieg, der das haus der Horazier mit Ruhm und Freude zu kronen verspricht, mußte es in doppelte Trauer hüllen. So wie Corneille die Handlung angelegt hat, scheint mir Camillens Ermordung unnüt, das heißt, ohne tragische Wirkung zu seyn. Denn nicht jedes Unglück ist tragisch, sondern nur dasjenige, das auf die Vorstellung einer unendlichen Wacht führt, welche oft unerwartet in die Angelegenheiten der Wenschen eingreift, ihre gewissesten hoffnungen vernichtet und sie von dem höchsten Sipfel ihres Slückes herabstürzt.

Von den berühmteren Trauerspielen unseres Dichters, verdient der Einna diesen Namen am wenigsten. Nur die erste Idee desselben, nur das Verstältniß des Einna zu seiner Geliebten und zu seinem Wohlthäter, ist tragisch; aber die Ausführung der Handlung ist est nicht. Einna hat sich Emilien durch einen Schwur verpslichtet, den Raiser zu ermorden; dieser überhäuft ihn mit Vertrauen und Wohlthaten. Soll er den Geboten der Dankbarkeit, oder soll er der Liebe und seinem Schwure folgen? Hätte den Dichter nicht auch hier das Ansehn der Geschichte mit sich fortzerissen, oder hätte ihn nicht Seneca's vortresseissen, oder hätte ihn nicht Seneca's vortresseissen, oder hätte ihn nicht Seneca's vortresseissen.

<sup>. 34)</sup> Sepeca de Clemencia L. I. c. y. Der Wonplog des Aus. guft, nache der Entdeckung, und seine Rede an den Cinna

vielleicht ben Mord haben verüben, und bann unter der kast seiner Gewissensangst zu Grunde gehen lassen. Aber da dieß die Geschichte nicht verstattete, und da sich noch überdieß August als ein Muster von Großmuth zeigen sollte, so hat Corneitte die durch eine so tragische Idee erregte Erwartung lieber täuschen und seinen Cinna so tief herabsinken lassen wollen, daß wir ihm nicht einmal die Berzeihung gönnen, die ihm der Kaiser angedeihen läßt, geschweige daß wir ihn für einen würd ig en Freund ab des großeihn für einen würd ig en Freund ab des große

find bem Trauerspiele eingewebt, bas gang um ihrentmils ien geschrieben zu fenn fcheint.

ce) Der Ausdruck Augusts, womft er bem Einna nicht blos Bergebung und Bergessenheit somes Berbrechens, sondern Freundschaft anbietet; die Borte boyons amis, Ciana, find berühmt und verdienen es zu fenn. Aber Corneille hatte mehr Serge tragen sollen, den Eluna der Freundsschaft bes Kaifers wurdig zu zeigen, der ihm selbst einmal alles Berdienst abstreitet:

Ta fortune est bien haut, en peux ce que en veux; Mais ta ferals pind, même à ceux qu'elte irrite, Si je t'abandonnais à ton peu de mérite.

Der Marschall von Fondlade bemerkte dies, als er sich einstmals ben einer Ausschrung des Cama auf dem Theaster berand, sicht tichtig, und rief ben diesen Bersen aus; An en me gices le Soyons amir, Cional Der Schauspiester glaubte etwas versehen zu haben, und gerieth in Berslegenheit. Nach Endigung des Lindes, sagte der Marsschall zu ihm: Co n'est pas vous qui m'avez depth, c'est Augulo qui die à Ciona qu'il n'a aucun monte, qu'il n'est propre à rien, qu'il sait picié, et qui entate sui Etz so-

müehigen August erkennen sollten. Was ist wohl in dieser gauzen Handlung, das Furcht ober Mitleiden zu erregen im Stande wäre? sollen wir für Augusts Schicksal besorgt senn, dem die Gefahr zeitig genug entdeckt wird? sollen wir für Verschworne sürchten, an deren Spipe der Undankbarste aller Sterblichen sieht?

Gileichwohl lesen wir dieses Stuck mit Bergnügen und Bewundrung! Allerdings. Aber mit der Beswundrung, mit welcher wir die Gespräche des Plato lesen. Es ist nur die Bortrefflichkeit einzelner Seesnen, die uns mit sich fortreißt, nicht ihr allmähliges Fortschreiten zu einem furchtbaren Ziel. Es sind meteressante Sieuationen, schone Gemählbe, es sind gestreiche, mit aller politischen Weisheit und mit aleten Känsten der Dialektik geschmückte Reden; es ist alles, was man will, nur ein Trauerspiel ist es nicht. Ich

€ 3

yons amis. Si le Roi m'en dissit aurant, je le remercierais de sou amitié. Volsaire Comment, sur Cinna,

dem ihr freben mußt, ift nicht bas Rlatichen ber Sande, das fich ploglich nach einer schimmernben Zelle horen takt. sendern ber tiefe Seufzer, der nach dem Iwange eines langen Stillschweigens aus ber Geele bringt und fie ersteichtert. Ja es giebt einen noch heftigern Eindeuck, den fich aber nur die vorstellen konnen, die fie ihre Runft ge-

Uls Corneille fah, bag biefe Tragobien, in benen fo wenig Tragifices war, bennoch einen auferordenrlichen Behfall fanden, war es ihm eben nicht gu verbenfen, baf er ben Weg verfolgte, ber ohne Sweifel ber bequemere war, und baff er biefen enblich für ben einzigen Weg gur Bollfommenheit hielt. Bon nun an fcheint er bie Runft, Bewundrung gu erregen, recht einzig fur bie Runft eines tragifchen Dichters gehalten gu haben. Gie ift febr fichtbar im Poly. enct; benn fie hat aus biefem alles tragifche Intereffe verbannt. Polyenet ift bewundernswurdig burch Ginen ftanbhaften Gifer fur bie Religion, melcher er fich fo eben gewidmet bat, und burch feine unbeficaliche Begierbe nach ber Dartnrerfrone, um bie ihn die gange Welt betrügen mochte; Pauline, feme Gemablinn, ift bewundernemurbig burch die Zartlich. feit mit ber fie fich eines Mannes annimmt, ben fie nicht liebt, und feinen Tod gu verhindern fucht, ber fte in die Arme ihred Geliebten gu fuhren verfpricht; Gever ift bewundernsmurdig burch die Grogmuth,

boren find, und es voraus wissen, wie weit ihre Zauberen gehen fann: diesen namlich, das Bolt in einen Zustand der Unbehaglichteit zu sehen? so das Ungewishelt, Bestümmerms. Verwirrung in allen Gemüthern herrschen, und eure Zuschauer den Unglücklichen gleichen, die in eisnem Erdbeben die Mauren ihrer Päuser wanken sehn, und die Erde ihnen einen sesten Tritt verweigern fühlen." Diederot von der drumat. Dichtkunst. S. 169.

mit welcher auch er feiner Geits ben Gemabt feiner Beliebten gu retten fucht; enblich ift auch Gelig bewundernemurbig, burch feine, allen Glauben über-Aeigende Schlechtigfeit und Michtemurbigfeit. Das entficht hieraus? Daß wir gar nicht miffen, an weu wir und halten follen. Ift nicht Pauline, ift nicht Sewer weit intereffanter, als ber Selb bes Stude? Rennen wir diefen gerettet zu febn wunfchen, da feine eigne Chre, ba fein Blud von feiner Standhaftigfeit, ja bon feinem Lobe abhängt? und, wir wollen es uns immer felbft geftebn, ba bas Gluck jener interef. fanten Perfonen, mit biefem, bon ihm fo gewunschten Tode, auf das genaueffe verbunden ift? Polpenet Airbt; aber ich zweifle, bag fein Cob und rubren wied. Ginge Die Cache ben Gang ber Matur, fo murbe nun jebermann gufrieben fenn tounen. Danline bat ihre Pflichten auf bas vollfommenfle erfüllt; ber Tod ihres Gemahls macht allen ihren Berbinde lichkeiten ein Ende, und fie fann bie Gemablinn Co vers werben, bem ihr Berg schon feit langer Beit angehort; eben dieg wunfcht Gever auf bad femigfie; und auch, bes Felix, ihres Baters, Wunfche, murden burch biefe Berbindung erfüllt fenn. Rann man das eine Tragodie nennen, was fo ausgehn muß. Denn bag fie nicht fo ausgeht, ift ein neuer Sehler bee Dichters, burch ben furmahr inur febr weniges gut, vieles aber noch fchlimmer gemacht wird. Pauline, bie ihren Gemahl nie geliebt hat, wird burch

kinen Tod plöglich so sehr gerührt, daß sie sich ohne Bebenfen jum Chriftenthum befennt; und faum hat fie biefes Befenntnig ausgefprochen, als ihr Bater, ber nichtswurdige Belip, von bemfelben Beifte ergrif. fen wird. ec) Ich will nicht fragen, ob dieg mabre scheinlich ift; ich glaube nicht einmal, baf man es erträglich finden wird. Richts bliebe noch übrig, um menigstens ber Frommigteit zu feinem Sabel Plat gu laffen, ale daß auch Gever bem gegebnen Benfpiele folgte. Michte mare naturlicher und mabrichemlicher, ba er unter allen allein fcon borber eine entschiebne Borliebe fur bas Chriftenthum zeigte, mahrend gerabe die Meubekehrten es am meiften verachteten und verabscheuten. Aber frenlich mußte jemand übrig bleiben, ber bie Unfhebung ber Chriftenverfolgun. gen berfprach und hierburch ber handlung, bie au-Berbem bon neuem angefangen haben murbe, boch ein nothburftiges Ende machte.

Das Außerordentliche und Wunderbare, womlt Corneille die Charaftere in seinen Trauerspielen auszusteuern bemüht gewesen ist, verbreitet oft über seine besten Arbeiten einen Frost, den auch die feurigste Beredsamkeit und aller Auswand der Poesse nicht

er) Corneille muß, um diese doppeite Bekehrung zu rechtsete tigen, zu der Tradition der Martyrologien seine Zuflucht nehment: Ges deux convertions, sagt er, quoique micaculeuses, sont si ordinaires dans les martyrs, qu'elles ne sortent point de la vrussemblance.

bat verbannen fonnen. Allerbinge ift es gwar bas Außerordentliche eines Charafters, mas ihn gu eince tragifchen Sandlung vorzüglich gefchicft macht; benn je größer bie Rrafte fint, befto gewaltsamer werben die Leibenfchaften, ober befto machtiger wird bie Bernunft, befto größer ber Rampf, befto lebhafter bas Intereffe fenn. Aber in lebhaften Rampfen, in grofer Thatigfeit muffen une biefe Rrafte gezeigt werben; wir muffen es felbft febn, wie ber Gieg gewonnen, bie Dieberlage erlitten wirb, wenn wir an bie Außerorbentlichfeit folder Charaftere glauben follen. Bir muffen burch unfte Ginnen, burch unfre Empfinbungen überzeugt werben. Das QBunderbare muß aus bem Giewohnlichen hervorgehn; und je weiter fich eine Sandlung von bem Alltaglichen entfernt, befto bringender und nothwendiger muffen ihre Deweggrunde fenn.

Da Starte des Geistes, Rühnheit und Muth dem männtichen Geschlechte eigenthümlich zu senn pstegt, oder doch zu senn geachtet wird, in den Weisbern aber zu den ankerordentlichen Erschemungen geshört, so glaubte Corneille ohne Zweisel kein zusprlässigeres Mittel sinden zu können, Bewunderung zu erregen, als wenn er recht viele Heldinnen, recht viele innerschrockene, rachfüchtige und ehrgeizige Weisber auf die Lähne brächte. Wie diese Erscheinung wahrscheinlich zu machen wäre, darum scheint er unsbeschmert gewesen zu senn: ja, je weniger der aus bekümmert gewesen zu senn: ja, je weniger der aus

Bern Bewegungsgrunde fur eine folche Ginnedart ma. ren, befto großer, befto außerorbentlicher mußte fic gefunden werben. Die Berfchworung gegen Auguft ift bas Wert eines Dabdhens, beffen Bater in ber Octavianifchen Profeription umgefommen mar. Gie glaubt bem Cchatten ihres ermordeten Baters eine blutige Rache fchuldig ju fenn. Cinna, ein ebler Romer, ber Freund und Rathgeber bes Raifere, fcheint ihr gu ber Ausführung ihres Plans gefchickt. Er liebt fie, und fie verfpricht ibm ihre Sand unter ber Bebingung, baff er ben Raifer tobte. Er beschwort es ihr, und jede Anwandlung von Meuc, jede Emwendung, die er gu machen wagt, ift ein Berbrechen in Emiliens Augen. Dhne 3weifel hatte Corneille ben biefer Emilie ben Charafter ber Cleftra im Sinn. Benber Denfungeart ift bennahe die namle che; thre Iwede find bennahe biefelben, aber wie groß ift ber Unterschied in ber Wahrheit, welche Gophotles und Corneille, jeber bemfelben Charafter gegeben hat. Es ift in ber Benrtheilung ber Werfe bes griechischen Dichtere gezeigt worden, mit welcher anenehmenden Gorgfalt er ben wilden Ginn ber Eleftra motibirt habe. ff) Bon allen den Grunden, weiche Eleftrens Urm gegen Megifthen bemaffnen, finbet ben unfrer Emilie nur ein einziger Statt; unb felbst ben biefem einzigen ift doch ber, zwar nicht für

ff) Nachträge 1. S. IV. B. 1. St. 96. S.

ŗ

Schähung wichtige Unterschied, daß Aegisch den Bater Elektrens hinterlistig, mit eignen Handen ermordete,! Detavian hingegen, Emiliens Bater, seinen Feind zu ermorden Erlaudniß gab. Elektra wird täglich von den Wördern gemishandelt; Emillen aber sberhäuft August täglich mit Wohlthaten. Er liebt sie; er nimmt sie an Kindesstatt an. Freudig empfängt sie diese Wohlthaten, durch die sie sich ihrem Ziele, dem Verderben des Wohlthäters, schneller zu nähern hosst. gg) Und daß man nicht etwa glaube, es sen ihr nur um seinen Tod zu thun! Daß er sterbe, ist ihr nicht genug; er soll um ihres Vaters, er soll um ihrentwillen sterben!

Wer mag eine solche Denkungsart für wahrscheinlich, wer mag sie für erhaben halten? Nur das
Wahre ist erhaben und schon. Kann es also dem

## gg) Cinna, I. Aft. 2. St.

Les bienfaits ne font pas toujours ce que tu penses;
D'une main odieuse ils tiennent lieu d'offenses:
Plus nous en prediguons à qui nous peut hair,
Plus d'armes nous donnons à qui nous veut trahir.
Il m'én fait chaque jour sans changer mon courage:
Je suis ce que j'étais, et je puis davantage;
Et, des mêmes présens qu'il verse dans mes mains,
J'achète contre lui les esprits des Romains,
Je recevrais de lui la place de Livie
Comme un moyen plus sût d'attenter à sa vie;
Pour qui venge son pare il n'est point de forfaits,
Et c'est vendre son sans, que se rendre aux biensaits,

Dichter zum Berdienste angerechnet werden, eine solche Größe erfunden zu haben? Ift es benn so schwer,
etwas Außerordentliches hervorzubringen, wenn man
die Schranken der Natur und Wahrheit nicht achtet?
Ist denn das Außerordentliche in dem Drama so bewundernswürdig? oder ist es nicht vielmehr die
Wahrschemlichkeit desselben, was uns mit Erstaunen
und Entzücken erfüllt?

Nun ereignet sich aber noch überdieß in der Denfungsart Emiliens eine Verändrung, die sie mit sich
selbst in Widerspruch bringt. Nachdem August dem Einna und ihr verziehen hat, wird sie auf einmal durch den Anblick so vieler Großmuth gerührt, und Achtung und Ehrfurcht nimmt in ihrem Herzen die Stelle der Nachsucht ein. Abas also eine, mehrere Jahre hindurch fortgesetzte, liebevolle Behandlung, was täglich erneuerte Wohlthaten nicht haben bewirten können, wird durch einen Augenblick bewirkt. Es folgt also eines von benden; entweder, daß diese Veränderung in den Gesinnungen Emiliens unwahrscheind lich, oder daß die Darstellung ihrer Rachbegierde unwahr sep.

Pulcheria in bem Hergelius ist berfelbe Charafter, nur mit einer geringen Modisication. Zwar ist
ihr Betragen wemger unwahrscheinlich; aber bafur ist
es bas Betragen berjenigen Personen besto mehr, mit
benen ste in Verbindung steht. Pulcheria ist die Tochter des Kaisers Mauritius, durch bessen Ermordum

fich Phocas ben Weg jum Throne gebahnt bat. Auch fie mobnt mit bem Tyrannen in einem Saufe; auch fie empfångt Wohlthaten bon ihm. Phocas will fie mit feinem Cohne verheprathen. Aber ber, welchen er fur feinen Gobn halt, ift ber Cobn bes cemorbeten Kaifers, heraclius. Pulcheria weiß bieß fo menig, ale er; aber boch wiberfest fie fich mit ber groß. ten Bartnadigfeit ber Berbindung mit einem Manne, ben fie bochschätt; weniger weil fie einen andern liebt. ale weil fie ber Derrichaft bes Phocas burch eine Berbinbung mit bem regierenden Saufe einen Unfteich bon Rochtmaftigfeit gu geben fürchtet. Dine alle Auffoderung behandelt fle ben Phocas ale ben nichtemurbigften Cflaven, und fagt ihm, an beffen Wint ihr leben hangt, bag fie nichts fo febr muniche, nichts fo eifrig betreibe, als feinen Sob. Ihre Reben find portrefflich; aber es find bie Meben einer Wahnfinnigen, bie in bem, mas fie fagt, meber Drt, noch Beit, noch Perfou in Betrachtung giebt, fonbern nichts als bas Vergnügen zu fuchen fcheint, ihrer gallfüchtigen Lanne frenen Lauf gu laffen. Ber follte es nun wohl glauben, bag Phocas, die gange Sand. lung hindurch, auf nichts fo ernsilich und ungeftum bringe, ale auf die Henrath, die er fich einmal, man weiß gar nicht warum, in ben Ropf gefest bat? bag er ihr fogar mit einer Werbindung mit feiner eignen Berfon brobe? bag er biefe Dulcherig einmal zu feiner Unterhandlerinn brauche, um ein Gebenunig gu erforschen, an welchem sein Gluck hangt? und daß biese Person, die im Anfange der Handlung so sehr herausgehoben wird, auf die Handlung selbst, einen so unbedeutenden Einfluß habe? Wie viel tragischer hatte dieses Trauerspiel werden können, wenn Pulcheria, statt unnüge Dinge zu sagen, in die Hand-lung verstochten, wenn sie in die Gefahr geseht worden wäre, den vermenntlichen Sohn des Phocas und ihren Bruder zu lieben; oder wenn sie weuigstens an der Verschwörung gegen den Tyrannen den Antheil bestommen hatte, der ihr als der Tochter des Mauritius und der Feindinn des Phocas gebührte.

Auch bie Elcopatra und Cornelia, in bem Tobe bes Pompejus, gehören in die Rlaffe ber beroifchen Weiber, welche viel versprechen und wenig leiften. Als Eleopatra erfahrt, baß fich ber befregte Pompejus in ber Dabe bon Alexandrien befinde, geht fie gu bem Ronige, ihren Bruder, fobert tropig ben ihr gebuhrenden Antheil bes Thrones und verhehlt es nicht, daß fie auf Pompejus Unsehn und Cafare Sulfe trope. Gie mighandelt ben Gunftling bes Ronigs, nennt ihn ind Angesicht eine Geele von Roth, und lagt, mit einem Borte, nichts ungefagt, mas ihr bie ganne und der Dichter eingiebt. Der Klugheit ein Opfer ju bringen and feine Absichten beneu gu verschweigen, bie fie nicht wiffen darfen, mag wohl bem Dichter ein Mangel an heroifmus gefchienen haben. Geinen irri-Ben Borftellungen bon Gelbenmuth mogen wir es

auch wohl zu verdanken haben, daß Eleopatra, so wie fast alle Weiber Corneillens, nichts um der .. Liebe, alles um der Ehre und des Ruhms willen Wie unnatürlich ift es aber, daß Cleopatra den Cofar auf das feurigste zu lieben gesteht, und dann versichert, daß sie keine Leidenschaft kenne, als den Ruhm, und daß sie diese bewege, alles für den Pompejus gegen ihren Geliebten zu thun? Was ist aus dieser außerorbentlichen Großmuth gefolgt? Dag die Heldinn, Cleopatra, weder für den einen noch für den andern etwas thut, sondern die ganze Handlung hindurch eine mußige Rolle spielt. — Die wente helbinn biefes Stucks, Cornelia, murde bas Deisterstück der tragischen Buhne senn, wenn ihr der Dichter einen bedeutendern Untheil an der Handlung batte geben, und fie nicht gerade in einer ihrer hauptkenen so abentheuerlich groß hatte schildern wollen. Ptolemaus hat einen verratherischen Plan gegen Cafar geschmiedet; Cornelia erfährt etwas bavon und theilt die Entbeckung ihrem Feinde mit. Diese Groß. muth nimmt für fie ein. Aber nicht großmuthig, sondern heroisch sollte sie senn. Raum hat sie also den Cafar durch ihre Nachricht in Sicherheit gefest, als sie sich allen Ausschweifungen eines rachfüchtigen Semuths überläßt, und es gerade heraussagt, daß sie ihn nicht aus Dankbarkeit, noch weil sie den Meuchelmord an sich verabscheue, sondern nur darum zu retten suche, damit ihr selbst die Rache nicht entzogen

würde. bb) Wie frostig ist diese vermenntliche Größe! Wie abentheuerlich ist diese Wuth eines ungereiten Gemüthes, diese Drohungen, die ein einziges Wort des Siegers unfräftig machen konnte!

Es laft fich gar nicht zweifeln, daß Corn eille eine grangenlofe und raffinitte Rachgier, eine unerfattliche herrichfucht, welche nicht nur jedes Mittel obne Bedenflichfeit mablt, fondern felbft die bosbafteren Wege ben ficherften borgicht, fur bie mabre tragifche Große hielt. Aber biefe Große ift abentheuerlich, weil fie nicht aus ber Matur, fonbern aus bem Wite bes Dichtere bergeleitet ift. Unnuge Bosheit, welche in dem wirflichen leben ben bochften Grab bes Abicheus erregt, ericheint auf der Bubne abgefdmacht, weil man nicht baran glaubt. Warum fobert Eleopatra ben Sob Robogunens von ihren Cohnen, ba es ihr fo leicht mare, fie auf eine anbere Weife aus bem Wege ju raumen? Warum beficht ffe fogar auf biefer Foderung, ba fie ben Abfcheu mabr. nimmt, ben biefe Foberung in ihren Rindern erregt?

unb

bb) La Mott de Pompéa, Aft IV. Ge. 4.

Mais avec ce soif que j'ai de ta ruïne,
je me jette aut devant du coup qui r'assassine,
Et forme des desire avec trop de taison,
Pour en aimer l'esset par une trabison.

Tous mes foins, tous mes voeus hâtent cette vengeance. Ta perte la recule, et ton fatte l'avence.

panptung ihrer Macht zu thun ift, warum ermordet sie ihre Schne, die während ihres Lebens keinen Anspruch auf den Thron zu machen versprechen? — Ist es nicht ebenfalls ganz ohne Noth, daß Leontine im heraclius den Sohn des Phocas nur darum als den ihrigen erzogen haben will, damit er dereinst seinen eigenen Bater ermorden, und auf diese Weise den Schatten des Mauritius auf eine recht glänzende Art rächen möchte? ii)

Alles das, woben wir die Absicht des Dichters schen, und zur Rührung voer zur Bewunderung hinzureißen, ist mehr oder weniger frostig. Benm Corneille liegt diese Absicht überall am Tage. Wie
täm' es sonst, daß seine Personen, aus einem übelverstandnen Hervismus, aus einem unnatürlichen
Riel, sich ihrer Bosheit zu rühmen, selbst das, was
sie allen Grund haben geheim zu halten, recht gesliffentlich an den Tag bringen? Wie kann eine Handtung wahrscheinlich, wie kann sie rührend, wie kann
sie endlich der Bewundrung würdig senn, wenn sie
auf Entdeckungen gebaut ist, welche auf diese Weise
nie hätten gemacht werden können? "Aber je unwahr-

ou'il ne s'agit que de faire regner Héraclius, il n'importe par quelles mains Phocas pérife. Un parricide n'est ici qu' une horreur inutile. A petne est il question de ce patricide dans la pièce. Voltaire dans le Comm, sur Héraclius,

scheinlicher etwas ist, besto leichter kann man feurig barunne senn. Man schafft fich Feuer auf Untoften der Wahrscheinlichkeit und der Wahrheit. akh)

Die boshafte und fchlaue Cleopatra, in ber Robogune, theilt ein Gebeimnig, bad fie bisber vor bee gangen Belt verborgen gehalten hat, ohne alle Berantaffung, und nur bamit bie Sandlung eingeleitet werden mochte, einem Frauengemmer mit, auf beffen Treue fie gar feine Urfache bat ein befonderes Bertrauen ju feben; biefes Frauengimmer entbeckt ibre Plane Robogunen; und aus diefer Unvorfichtigfeit entspringt ein Theil ber Berwicklung bes Gruck. Auf eine abuliche Beife berfahrt Arfinoe, im Dicomedes; Cleopatra, in bein Tobe bes Pompejus; Pulcheria, im Bergeling. Alle biefe Berfonen fagen, mas fie nur benten follten, und fagen es immer Berfonen. bie es am wenigften boren follten. Diefes giebt in ber That eine Menge fraftiger Scenen, in benen bie Perfonen einander rechtschaffen jufegen, und mo uns bie Rubnheit in Erstaunen fegen murbe, wenn wir bie Ratur vergeffen tonnten. Und erleichterte bem Dichter bicfes Berfahren die Darftellung ber Charattere, bie fich ben ihm nicht allmählig enthullen, fonbern ben Schleper gleich mit einemmal von fich merfen. Ueberall fprechen ben ihm bie Tyrannen, bie Boshaf. ten, Die Michtemurbigen von fich felbft nicht anders,

<sup>44)</sup> Diberot über die bramat. Dichtfunft. 6. 262.

als die Welt von ihnen zu sprechen pflegt; und, als habe der Dichter die Natur umkehren wollen, oft drohen die Grundsäße, die sie auf der Junge tragen, weit niehr, als die Pandlungen leisten, die sie wirtlich begehn. !!)

Go wie die Erhabenheit und Größe, nach welcher der Dichter so sichtbar gerungen hat, in den Charafteren meistentheils nur scheinbar ist, so ist auch fast teines seiner Stücke, in welchem wir uns durch das Ganze der Handlung über uns selbst erhoben fühlten Die Ursachen dieses Mislingens sind nicht schwer zu entdecken. Sie liegen einmal in der Unwahrscheinlicheten der einzelnen Charaftere und der ihren Handlungen untergelegten Triebsedern; vorzüglich aber in der Brupptrung der handelnden Personen und dem Contraste ihrer Gesinnungen. Außerordentliche Größe wird nur aus der Vergleichung mit einer andern Grösse wird nur aus der Vergleichung mit einer andern Grösse erfannt. Stolz neben Niederträchtigseit, Muth

T 2

verjeibn; aber in ihren Grundfagen erkennt fic teine Daralität an. Was ift emporender, als fie (Cinna V. a.) fagen ju hören :

Tous ees erimes d'état qu'on fait pour la couronne Le ciul nous en absout alors qu'il nous la donne; Le dans le sacré tang où sa saveur l'a mis, Le passé devient juste et l'avenir permis, Qui peut y parvenir ne peut ê re coupable? Quoiqu'il ait sais au sasse, il est inviolable. neben Feigheit, Großmuth neben schwarzer Bosheit, macht diese unerträglich und setzte jene herab. Fast in allen Trauerspielen unsers Dichters sind einige Feigherzige, nichtswürdige Eklaven, surchtsame Spescherzige, nichtswürdige Eklaven, furchtsame Speschwährer ober verächtliche Könige. Go zahlreich seine beroischen Weiber sind, so gering ist die Unzahl der Männer, die sich durch wahren Heldenmuth und Abel der Geele auszeichnen.

Wenn sich die Helben Corneilles selten in einer ihrer Würde angemessenen Größe zeigen, so entspringt dieß hauptsächlich daraus, daß sie selten dassenige thun, was sie thun sollten, sondern ihre Zeit und Kräste größtentheils in Liebeshändeln zersplittern, die sie als Unterhaltung und Zerstreuung ben ihren ernsthaftern Seschäften zu treiben scheinen. So wie nun ihre Liebe nur Galanterie ist; so sind ihre Thaten nur. Spiegelsechteren. Sie sind Sohne des Vergnügens, die sich das Joch ihres Amtes so leicht als möglich machen und dann doch ben ihrer Gebieterinn von seinen Lasten prahlen. Wie können solche Pelden Theilnahme erregen? oder vielmehr, wie kann eine Handlung groß scheinen, in welcher solche Pelden die Hauptrolle spielen?

Es ist oft und mit dem graften Rechte behauptet worden, daß die Lube nur dann in dem Trauerspiele fatt finde, wenn sie alles andere beherrscht, wenn sie jede andre Leidenschaft unterdrückt und mit derselben Sewalt, als der Chrzeis, die Nachsucht, die Frey-

beiteliebe, ihrem Biele entgegent bringt. Ronnte Die Richtigfeit biefer Foberung nicht aus ber Matur ber Sache felbft ermiefen merben, fo murbe boch burch eine Menge bon Inductionen aus ben Trauerfpielen unfere Dichtere bargethan werben tounen, bag bie Liebe ale untergeordnete Leidenschaft, nicht nur an fich eine bochit flagliche Rolle fpiele, fondern zugleich das Intereffe ber tragifchen Danblung wit fich binmegnimmt. Denn gleichsam, als wenn fein Trauerspiel ohne irgend einen fchalen Liebeshandel befteben fonnte, erniedrigen fich in ihnen bie größten Selben ber Ginbilbungstraft und ber Weschichte ju einer bochft elenben Convenieng. Denn mas anbers, als Convenient, tonnee eine Urt von Liebe fenn, Die ju nichts weiter bient, als Scenen ju fullen, bie Berfonen berabgufeBen, Die Aufmertfamfeit ju gerffreuen und einer tragif ben Begebenheit bas Unfehn einer unbebeutenben Intrigue ju geben? Im Gertorius belehrt uns der Dichter im Gingange ber Sanblung, bag Perpenna eine Berratheren gegen feinen General im Ginne habe. Bir lernen in biefem einen grofinuthigen Freund tennen, ber ben Berrather mit Boblthaten überhauft; und wir feben enblich ben Perpenna in feinem Entschluffe ungewiß und gleichsam abgeneigt, ber Batalitat ber Umftanbe nachzugeben, welche ber etfte Schritt jum Bofen nach fich ju gieben pflegt. Alles bieg berfpricht eine tragifche Sandlung. Aber flatt biefen Soben auszufpinnen, vermidelt und Corneille in

einen boppelten Liebeshandel. Gertorius, ber unter ben Baffen grau geworben, hat eine Art von Liebe ju ber Ronigmu Biriate gefaßt. Auch fie liebt ibn, und fo murbe bie Deprath mahrscheinlich balb erfolgt fenn, wenn nicht Dompegens verabschiedete Gemab-. finn, Ariftia, aus Berbruß gegen ihren Gemahl und feine Parthen, in bas Lager bes Gertorius gefommen ware und fibm, wenn ihm eine nabere Berbindung beliebte, bie Unterftugung einer Ungahl vornehmer Romer angeboten batte. Er entichlieft fich alfo, Uriflien zu henrathen und Birigtens Sand fur ben Derpenna ju geminnen. Aber auch mit biefem Entichluß fcheint es ihm tein rechter Ernft gu fenn. Denn nach. dem er feinen Untrag gemacht und bon ber Rouiginn gehort hat, bag fie ibn, aber nicht ben Perpenna liebe, feufit er vor Liebe und macht Biriaten auf biefe Seufger aufmertfam. mm) Ja er gefteht fogar am

mm) Serrorius, Aft II. Gt. a.

Je parle, pour un autre, et toutefois, hélas! Si vous savies....

Virian

Seigneur, que faut-il que je fache? Et quel est le secret que ce soupir me cache?

Serterine.

Co foupir rédoublé ...

Viriate,

Nacheves point, alles,

Un vieux capitaine Romain qui fair remarquer les soupirs à su malterste est un dessous de Tirois; car Ticcis soupirere

Enbe ben Munfch : Biriate mochte ben bon ibm vorgefchlagnen Derpenna verwerfen und ihn mahlen. # s) Durch biefen Umftand wird alle feine borige Groff. muth zu einer elenben Prableren und er finft in ben Augen ber Bufchauer fo tief, bag ihnen fein Leben und fein Tob vollfommen gleichgultig wirb. Derpenna feiner Seite, obgleich mit einer bochft ernft. haften Cache beschäftigt und in einem Rampfe mit fich felbft begriffen, hat boch bolle Muffe, Diriaten foine Liebe ju flagen; und gange Alte geben bin, ohne daß ber angesponnenen Berratheren mit einem Worte Ermahnung gofchicht. - In dem Tobe bes Pompejus, in welchem Trauerspiele boch mabricheinlich Cafar bie hauptperfon fenn foll, wird biefer Delb, noch vor feiner Erfcheinung, burch bie Liebe berabgefest. Elcopatra ergablt ihrer Bertrauten, bag ihr Cafar son bem Schlachtfeld ben Pharfalus aus in einem flag. lichen Ctpl (Stil plaintif) gefchrieben babe, er fen

8 4

fans le dire, et c'est sa mabresse qui s'en appercaven. Vol-

ertorine, der ju gleicher Beit der Politif, ber Liebe und ber Rechtschaffenheit Genuge leiften will, spielt eine bocht burftige Rolle. Gobald er zu ben Jufen der Konigung flerben und, als sie ben von ihm vorgeschlagenen Der, penna zu dentathen vorgiebt, verzweifeln will, scheint er bas Schlafal, das ihn am Cabe trifft, zu verbienen.

und bleibe ihr Gefangner, und er eile nach Megnoten, um feine Lorbeern fogleich ju ihren Suffen niederzulegen. Run erfcheint er zwar felbft und jeigt in feiner Unterrebung mit bem Pompejus und ber Cornelia ben Mann, ber Rom ju beherrichen verbient. Aber nicht lange, fo liegt er seufzend zu Cleopatrens Fügen und bittet um. Bergeihung, bag er fich fie ju lieben erfuhnt. Dichts bleibt mehr bon bem Erobrer und bem Selben übrig, als ein eitler Prahler, ben wir, wenn er ohne Ramen auftrate, mit ber Schaar alltaglicher Menfchen, bie ibn umgeben, vermischen murben. Co unfruchtbar; ober bielmehr fo an verberblichen Ginfluffen fruchtbar ift bie Liebe in mehr als einem Trauerfpiele biefes Dichtere; fo falt ift fie in bem Micomebes, in bem herachus, felbft in ber Cophoniste; aber niegends ift fle unerträglicher, nirgenbe wurdigt fie bie Sand. lung tiefer herab, als in bem Debipus.

In der That, wenn man erwägt, mit welchem geringen Erfolge Corneille die Begebenheiten behandelt hat, welche ihm das tragische Theater des Alterthums oder die Geschichte darbot; wie viele Gelegenheiten, den Zuschauer zu rühren, er ans den Dänden gelassen; wie oft er, um einem einseitigen Hange Genüge zu leisten, die tragische Wirtung der Handlung aufgeopfert hat: so geräth man in Gesahr, an seinem tragischen Genie zu zweiseln und ihn mit den Geneca's und ähnlichen geistreichen Declamatoren in eine Klasse zu sesen. Aber von diesem übereilten Urtheile ruft uns der Eid, die Horazier und eine nicht kleine Anzahl tragischer Scenen zurück. Die Macht der Gewohnheit und die unaufgeklärten Feberungen seines Zeitalters legten seinem Genie Fesseln an, die es vielleicht besto williger ertrug, je mehr jene Foderungen mit seinen ursprünglichen Neigungen zusammenstimmten und je leichter ihm dieselden zu erfüllen waren.

Benn sich von den Trauerspielen des Sopholes nur sein Dedipus, erhalten hatte, so wurde diefed Etuck allein schon hinreichen, ihm den ersten Rang
unter den tragischen Dichtern des Alterthums zuzusichern; der Dedipus unsers Dichters aber wurde seinem Verfasser nicht einmal einen Platz unter dieser
Rlasse errungen haben. Und doch — so unsicher ist
das Urtheil großer Geister über ihre eignen Produkte!
— und doch hielt Corneille selbst diesens Dedipus
sür ein sehr wohlgerathenes Werk. Er glaubte mehr
Runst darm gezeigt zu haben, als in irgend einem
andern seiner Trauerspiele, oo) und er wünschte sich
bild zu der Erfindung eines episodischen Liebeshanbeis zwischen dem Theseus und der Dirce, des Dedipus Tochter, durch welchen gerade die ganze Erha-

ซี ร

on) J'ai en l'honneur de faire avouer à la plupart de mes auditeurs, que je n'ai fait aucune pièce de thélitre, où fa prouve tant d'art qu'en cella- ei, bionque ce ne foit qu'en envinge de deux mois.

Statt jener großen und glücklich erfunduen Scene, bie das Trauerspiel des griechischen Dichters eröffnet, und und ein jagendes Volk zu den Füßen seines Koniges zeigt, welcher bald der unglücklichste aller Sterblichen werden soll, empfangt uns der französtscheher mit einem feostigen Wettstreit der Järtslichteit zwischen zwen Berlieden, die ganz und gar nicht in die Handlung gehören und sich doch eine so große Unzahl von Scenen zugeeignet haben, daß man zweisel i kennte, ob das Schicksal des Dedipus, oder die Liebe des Theseus der wesentlichste Theil der Handlung sehoren ist sowisch daß daß furchtbare Schicksal des Königes, welches den Sopholes sinf Alte hindurch, ohne alle Einmischung

<sup>))</sup> Woltaire wirft bie Frage auf, (Tom. VII. G. 129.) Marum die Sabel bes Debipus ben feiner neuern Nation einen vorzüglichen Erfolg auf bem Theater gehabt habe ! Er macht ben biefer Belegenheit bie Rritit feines eignen Dedipus, auf welchen fich ein Theil beffen, mas man an Corneillens Berfe aussehen fann, anwenden laft. Noue chargeons nos pièces d'épilodes, fagt er unter anbern : et nous les écouffons; cela s'appelle du rempliffage. On veux une tragédie qui duce deux beures; il faudrait qu'elle duest moins, et qu'eile fut moilleure. C'est le comble du sidicule de parler d'amour dans Oedipe, dans EloGre, dans Mérope. Lorsqu'en 1713. it fat quellion de représenter le seul Oedipe qui depuis soie resté au thélice, les comédiens exigèrent quelque scènes où l'amour ne fûr pas oublié; et l'auteur gara et avilit ce beau fujet par le froid reflouvenit d'un amour infinide entre Philostete et Jocafie.

Trauerspiel ganz und gar seine Wirkung thut. Daß das allmählige Fortschreiten der Handlung, daß die allmählige Enthüllung des surchtbaren Ziels, die Wordereitung eines jeden Schrittes, das große Verdienst des griechischen Originales ausmacht, scheint der französische Dichter nicht demerkt zu haben. Denn wie hätt' er soust einen solchen Weg einschlagen, wie hätt' er so vieles Unnühr und Unwahrscheinliche eine mischen, wie hätt' er endlich so dieles und unwahrscheinliche eine mischen, wie hätt' er endlich so vieles unvordereitet lassen können?

Der Mangel an Borbereitung und Wahrschelnlichteit, das ist es, was den meisten Trauerspielen
bes Cornellle abgeht, und das Munderbare in
den Begebenheiten und Charafteren, die er auf die Buhne bringt, so frostig macht. Man glaube doch
ja nicht, durch das Munderbare allein zu fesseln! In
der Wirklichkeit, als historisches Factum, reizt es
die Aufmerksamseit; der Glaube geht der Erzählung schon voraus und die Thätigkeit unster Embildungsetrast folgt ihr nach. Aber auf dem Theater,
in der Epopse, in dem Romane, glauben wir nue
das, wovon und der Dichter zu überzengen gewußt :
dat.

Aber wie vieles ift benn wohl in bem Gewebe wunderbarer Begebenheiten im Detaclius mahrescheinlicht in dieser Tragsbie, die mit allen Jugres dienzien, die ein vortreffliches Trauerspiel nar emmes

baben tonnte, boch fast feine andre Birfung, berborbringt, als baf fie die Mengierbe reigt. Warum bat Leontine ihren Gohn aufzeopfert, um den Gohn bes Mauritine ju retten? Wertum will fie bie Beftrafung des Tyrannen allein unternehmen, da fich fo viele brauchbare Sande zu ihrer Unterftugung anbieten? Marum bat Crupere, ber bad Geheimnig jufalliger Beife erfahren hat, weber feinem Freunde, bem bermeintlichen heraelius, etwas von einer Gache mitgetheilt, Die biefen fo nah angeht, noch fich Leontinen anvertraut, die boch, wie er gar wohl weiß, alle Faben ber Intrigue in ihren Sanden halt? Alle biefe Fragen bleiben zu beantworten, nachdem es der Dich. ter fo weit gebracht hat, ben Gohn gegen ben Bater, ben Vater gegen ben Gobn ju emporen; eine Gitua. tion, die fo bortreflich fie an fich ift, boch nur eine schwache Wirfung thut. Der Dichter bat uns den Clauben an ihre Wahrheit nicht abgezwungen; er hat und nicht einmal ben wahren Jufammenhang ber Cachen deutlich genug vor Alugen gelegt. Menge bon Rathfeln und Bertaufchungen gerftreut bie Aufmertsamfeit bes Bufchauers fo febr, und fest bas Gebachtnif in eine fo peinliche Thatigfeit, bag es bem Bergen unmöglich wirb, an bem Schicffale ber handelnden Perfonen lebhaften Antheil ju nehmen. 99) In ber Rodogune ift nichts mahrscheinlich

den Sauptfehler feines Studes machte. Er glaubte of

som Unfange bis jum Ende, nicht einmal ber fo oft bewunderte funfte Alt. Ich will bier nicht ermabnen, bag bie Beforgniß bes Jufchuers fur bas Schickfal folder Charaftere, ale Antigone und Robogune find, wiewohl aus verschiednen Grunden nicht außerorbent. lich fenn tann; aber mas ift in biefem Afte porbereitet? Der von feiner Mutter ermordete Geleucus muß gerade noch fo viel Leben übrig haben, um bon feiner Ermordung ! Machricht ju geben; und gerade nur fo viel, baf ibn ber Tob überrafcht, als er ben Damen feiner Morberinn nennen will. Welch ein fleinliches Mittel, um die tragifche Berlegenheit des Antigonus bervorzubringen! Und wie unglanblich ift es, bag Cleopatra, wenn fie einmal ihren Cohn ermordete, fich nicht beffer bon feinem Tode verficherte? wie unmabricheinlich, bag Timagenes, mabrend alle verfammelt find, ber Berbindung bes Pringen mit Ilobogunen benjumohnen, an den entlegnen Ort geführt wird, an welchem Geleucus fiirbt? - ABie vielen eingelnen Scenen, felbft in ben beften Trauerspielen, es

febr geschieft eingerichtet zu haben, bas er bie Errofition soigerstückelte, bas in jeder Scene nur feviel erzahlt wird, als zum Werfiendnis berfelben notdwendig ift. Dies gibt dem Gange der Handlung eine unangenehme Dunfelheit, und beraubt sie aller tragischen Kraft. Denn diese hatte vorzüglich darinne liegen sollen, daß die handelnden Verfonen ihre eigne Lage nicht kannten, während der Jasschauer von allem auf das genauese unterrichtet war.

an Wahrscheinlichkeit und Verbereitung sehlt, will ich nicht anführen. Der fanatische Eiser des Posineuct, den neu angenommenen Glauben durch die Unstürzung der heidnischen Altäre zu zeigen; die plöpliche Bekehrung des Felix und seiner Tochter, kann durch nichts anders, als die Einwirkung der göttlichen Gnade gerechtsertigt werden. er) Der bestähmten Berathschlagungsstene im Einna sehlt es ganz an innrer Wahrscheinlichkeit. Warum hat sich Angust gerabe zest entschlossen, seine Herrschaft niederzulegen? w) Warum eröffnet er diesen Gedanken seinen Freunden erst jeht? Ist es ihm mit diesem Entschluß ein wertlicher Ernst? w)

- men, wenn nicht alies bewundernswürdig in derselben sont sonter Wenn manline, flatt für einen Mann zu arbeiten, den sie nicht liett, entweder seinen Untergang zu beföreden, aber ihn aus wahrer Zärzlichsteit, juruchzuhalten suchte, so würde sie in der Reihe der hantelnden Versenen den ihr gebührenden Rang erhalten baben, da sich jest der Zuschauer für sie allem interessiert. Die Vorstressischten ihrer Reile, deren Ersindung dem Corneille ganz allem angehört, läßt indes wünschen, das E. sie zur Dauptperson erhoben und sie auf die eine oder die andere Weise unglücklich gemacht batte.
- on In ber Rebe Auguste ift auch nicht ein einziger, aus ben gegenmartigen Umftanden bergeleitetet Grund, für bie Wiederlegung ber herrichaft. Alle Grunde, Die er vorbringt, find von vergangenen Beiten bergenommen.
- man, nachdem er feine bepben Dathgeber mit einanber bat

Eine abuliche bochst berühmte Scene zwischen dem Pempejus und dem Sertorius ift nicht nur unvorbereitet, sonbern auch ohne allen Erfolg. Befa. Ben indef alle unnügen Scenen unsers Dichters bas Berdienst dieser Berathsthlagung, so würden sie zwar in der Beziehung auf ben hochsten Zweck der Kunft, welche nichts überflussiges erlaubt, nicht minber feb. lerhaft fenn, aber man wurde biefe Fehler zu Gunft so vieler unnachahmlicher Schonheiten, noch gern Abersehn. Aber wie vieles ift in den Trauerspielen Corneillens überfluffig und frostig zugleich! Was ist unnüger und frostiger als die Infantin, im Cib, Die, schwankenb zwischen ben Gingebungen bes Stolzes und der Liebe, zu nichts weiter als gleichfam zu einem Thermometer bient, an welchem fich bas Berhaltniff Rodrigo's ju Chimenen erfennen lagt. ' Woju bient Baler und seine subalterne Liebe zu Camillen in den Horaziern? Ift nicht Aristie im Sertorius die unnüteste und schablichste Person in der Welt, indem thre Wiedervereinigung mit dem Pompejus einc meyte, von der Haupthandlung unabhängige Handlung macht? Wozu dient im Einna die Livia, als das Verdienst des August zu schmälern? \*\*) und wozu Ernre

freiten laffen, fogleich, ohne fich weitere Bebenkteit in nehmen, der Mennung bes Cinna beptritt.

mu) August jurnt und will sich rachen; Livin sucht ibu gur Wilde zu bewegen; er bort ibrel Grunde nicht an, son-

in ber Cophonisbe, als um die Erwartung bes gufchauers zu tauschen. vo)

Diejenigen Fehler gegen die Gesehe ber Tragobie, welche bis hierher angezeigt worden, sind doch zum Theil von der Art, daß sie auf den ersten Blick übersehn werden können; einige derselben können sogar eine gefällige Wirfung, wenn schon nicht, die, welche die Tragodie sodert, hervorbringen. Noch epuß ich aber eines Mangels Erwähnung thun, welcher

bern entfernt fich im Born. Satte Corneille nicht gefordtet. fich von ber Beidichte ju entfernen, ober auch plelleicht ben Ausgang ju verrathen, fo murbe er vielleicht gerade bas Segentheil gethan, ben Anguft jur Milbe ge neigt, Die Livia aber jur Strenge rathend, gezeigt baben. Der Ausgang mare bann gwar weniger überrafchenb, aber beffer vorbereitet und um vieles erhabner. Diefes abgee rechnet, ift ber funfte Aft bewundernemurbig. Augufts Rede , Cinnas Eron, fein Wettilreit ber Grofmuth mit Emilien, ber Schluß ber gwenten Scene, wo man bon neuem für bas fanatifche Paar fürchten murbe, wenn es nur an fich intereffirte, alles bieg if unvergleichlich und mit großer Runft angelegt. Aber als August den Berbre dern verzeiht, mochte man wohl munichen, bag er vorber nicht feviel Aufhebens von biefem Giege über fich felbe maden möchte.

w) Man erwartet, daß die erbitterte, eiferschitige Erppe ben den Römern, gegen die fiolge Gophonisbe und ben treulosen Mafinissa arbeiten werbe. Dann mußte man boch warum fie da ware.

cher sich nicht verbergen läßt; welcher zum Theil aus den schon erwähnten entspringt, und vielleicht mehr als irgend ein anderer ben Frost vermehrt, der gang unläugbar in den meisten Trauerspielen Corneillens herrscht. Wie ist dieser Dichter in der Darstellung der Leidenschaften zu Werke gegangen? Wieviel find wohl seiner Scenen, in benen sich die Natur ber Leibenschaften auf eine vorzügliche Weise enthullte? durch die wir in die Geheimnisse des Herzens eingeführt wurden, und die Symptomen feiner Reigun. gen und Verirrungen besser kennen lernten? In der That konnte ein Dichter, der es aufgegeben hatte, zu rubren; ein Dichter, bem es nur um Bewundrung zu thun war, nicht oft Gelegenheit finden, jene Renntnisse an den Tag zu legen; er konnte kaum einen lebhaften Trieb fühlen, sie sich zu eigen zu machen. Auf die Wahrheit der Darstellung kam es ihm weniger an, als auf den Pomp berfelben. Er gab den Leidenschaften Beredsamkeit; den Empfindungen Wig. Ein glanzender Firniß bedeckte die Matur. Und bamit man sich keinen Augenblick in der Absicht des Dichters tausche, zeigt er die Leidenschaft vom Anfang an in ihrer größten Starke. Nur um ein weniges wächst sie in dem Fortgange der Handlung. Es ist keine Melodie in ihr; es ist Ein starker, Ein gleichformig gehaltner Ton.

Wir haben schon oben geschn, daß Muth und etwas, das der Zärtlichkeit gleicht, die Grundlage 'V. B. 1. St. seiner vorzüglichsten. Charaftere ist. Aber zeigt er nicht den Muth ofters als Uebermuth? und ist nicht der Uebermuth, außer dann, wenn er Quelle des Unglücks, wenn er bestraft wird, immer frostig?

Der Geist der Zeit und der Nation, Corneillens eigner Charafter und die Benspiele seiner Lehrer,
des Lucan und Seneca, haben ihn andiese Rlippen
geführt. Wenn im Cid Rodrigo den Vater Chimenens zum Zwenkampf heraussodert, so hatte sich doch
in seinem Ausdruck billiger Weise ein innrer Widerwille gegen die, nur durch die Pflicht aufgedrungene
Handlung, zeigen, nicht aber so vieler Trop und
Hohn in seine Rede gemischt seyn sollen. xx) In den
Horaziern, ob sich gleich in ihnen der Dichter sast
überall in den Gränzen der Natur und einer erhabnen
Würde gehalten hat, ist doch die Bereitwilligkeit, den
Baterlande zu Liebe, die Freundschaft aufzuopfern,

\*\*) Dieses abgerechnet, ift die Scene voll Kraft. Aber es ift prablerisch, wenn Rodrig sagt:

Mes pareils à deux fois ne se sont pas connaître, Et pour leur coup d'essai veulent des coups de mastre.

Wahre Rotomontade ist es, wenn er (V. Aft. 2. Sc.) ausruft:

Est-il quelque ennemi qu'à present je ne dompte? Paraissez Navarrois, Mores et Cassillans, Et tout ce que l'Espagne a nourri de vaillans; Unissez-vous ensemble, et faites une armée Pour combattre une main de la sorte animée: Joignez tous vos efforts contre un espoir si doux; Pour en venir à bout, c'est trop peu que de vous.

in Einer Stelle auf eine prahlerische und fast rohe Weise ausgedrückt. Denn wozu war es nothig, baß Horaz, nachbem es entschieben ift, daß er gegen seinen Freund und den Bruder seiner Gemahlinn fechten soll, sagt: »Mit einer eben so großen, eben so aufrichtigen Freude, als mit welcher ich die Schwester henrathete, werde ich den Bruder bekampfen.a yy) allen übrigen Trauerspielen ist der Stolz zu hoch gespannt und ber Muth zeigt sich ohne alle Benmischung einiger Besorgniß ber Gefahr. Dieß scheint vielleicht erhaben; aber in der That ist es frostig und unwahr. Der Muth, in seiner mahren Große, zeigt fich weber verwegen noch unbefonnen; er kennt die Gefahr, er widersteht ihr, aber er trott ihr nicht. Nicomedes ift gleichgültig gegen alles, was man gegen ihn unternimmt, er fügt sich gestiffentlich in die Gefahr und spricht ihr Hohn; Theodore bleibt ben aller Schmach, die man ihr broht, gleichgültig. Dieser Umstand ale kin ware hinreichend gewesen, bas Trauerspiel fal-

**6** 2

Albe vous a nommé, je ne vous connais plus sets uber gut überein. Man sagt indes, das Baron diesen Bers mit einer gewissen Sanstheit auszusprechen gewußt habe, so daß er nur zu bedeuten schien: Je ne veux plus vous connastre; se combattrai comme si je ne vous connasse sais pas; ja man sagt, daß Corneille ihm hiezu Sluck ger wünsch habe. (Anecdotes dramatiques, T. I. p. 436.) Aber, wenn man diesen mildern Sinn zuläßt, past sich

fener Bers nicht mehr ju ben vorhergebenben.

len zu machen, in welchem Theodore die Hauptperson ift. Daß ein junges Frauenzimmer, in dem Gefühle feiner Unschuld und Burde, von einem fanatischen Gifer für seinen verfolgten Glauben entflammt, die Drohungen eines erbitterten Weibes mit Gelaffenheit beantwortet, ist naturlich und schon; immerhin mag sie ben Tod nicht fürchten; fie mag ihm fogar mit Freudigkeit entgegen gehn; aber ba ihr mit einer Schande gedroht wird, die das Gefühl emport, zz) darf sie sich nicht so gelassen und in ihr Schicksal ergeben zeigen, ohne uns durch ihren Heldenmuth unglaublich oder gar verächtlich ; ju werden. Gie mußte besturgt und betaubt, fie mußte verzweifelnd und in ihrem Glauben wanfend gezeigt werden. Aber für die unendlichen Modificationen des Gefuble, für die Aleugerungen eines jagenden, erschütterten, bestürmten Herzens, hatte Corneille allzu menige Farben. Er verstand es wohl, ein großes Gemalde zu entwerfen; aber jeden einzelnen Theil deffelben zu beleben, und es in einer immer fortschreitenden Be-

wohl nicht allein diese Jdee, welche den Fall des Stücks veranlaßte, sondern der gänzliche Mangel des Tragischen in dem Verragen einer Person, die mit allem zufrieden ist. Und wie enwörend ist es, ein Frauenzimmer, wie Theodore, die Worte: inceste, adultère, prostitution, spouse impollue u. a. aussprechen zu hören! Mit Necht sagt der Vers. des Vuches über die She, S. 213. "Die Jungsersschaft ist eine so feine Sache, daß man kaum davon sprechen kann; ein Mädchen verliehrt sie in dem Augenblick, da es das Wort nur ausspricht."

wegung zu zeigen, verstand er nicht so gut. Die Leisbenschaften, ben denen ein allmähliges Wachsen nothswendig ist, wie den Zorn und die Furcht, hat er darum nur selten dargestellt. Der Zustand der Furchtslössteit, die Verachtung der Gesahr und der Macht war leichter zu schildern. Wie oft bedienen sich seine Personen des Hohnes und der Ironie, welche selten auf Größe der Seele deutet, und in dem Trauerspiel immer frostig ist, wenn sie nicht aus verschlossner Wuth entspringt und mit surchtbaren Thaten begleistet wird.

Indek mag für diejenigen, die, mit der Sprache des wahren Muthes unbekannt, den Schein für die Wahrheit zu nehmen geneigt find, ber übertriebne Ausdruck eines alles verachtenden Stolzes eine gewisse Erhabenheit zu haben scheinen, und es konnte leicht senn, daß dieser Ausbruck ben bem größern Theile der Zuschauer eine sichrere Wirkung hervorbrachte als die Wahrheit selbst. Aber sollte dieß auch von der Sprache der Zartlichkeit gelten, welche in den Tragodien unseres Dichters herrscht? Ich zweiste. Für wißig, für geistreich kann man sie bisweilen gehalten haben, aber für wahr und rührend schwerlich zu irgend einer Zeit. Die hatte Corneille die Liebe in seinem eignen Herzen ftubirt. Er kannte fie nur aus ben Romanen seiner Zeit, in benen fie als ein frostiges Spiel des Wißes erscheint. Es ist mahrscheinlich, daß die Robeit der herrschenden Sitten

an Bahrscheinlichkeit und Verbereitung sehlt, wist ich nicht anführen. Der fanatische Eiser des Polipeuct, den neu angenommenen Glauben durch die Umstürzung der heidnischen Altäre zu zeigen; die plößliche Bekehrung des Felip und seiner Tochter, kann durch nichts anders, als die Einwirkung der götelichen Gnade gerechtsertigt werden. er) Der berühmten Berathschlagungssene im Einna sehlt es ganz an innrer Wahrscheinlichkeit. Warum hat sich August gerade jest entschlossen, seine Herrschaft niederzulegen? w.) Warum erösinet er diesen Gedanken seinen Freunden erst jest? Ist es ihm mit diesem Entschluß ein werklicher Erust? w.)

- nen, wenn nicht alles bewundernswürdig in derfelben fenn sont wenn nicht alles bewundernswürdig in derfelben sepn solltet Wenn Bauline, flatt für einen Munn zu arbeiten, den sie nicht liebt, antweder seinen Untergang zu beförbern, oder ihn aus wahrer Bartlichkeit zurückzuhalten suche, so würde sie in der Reibe der handeluben Personen den ihr gebührenden Rang erhalten baten, ba sich jest der Zuschauer für sie allein interessirt. Die Borreressischteit ihrer Relle, deren Erfindung dem Corneille ganz allein angehört, läßt indes wünschen, das E. sie zur Hauptperson erhoben und sie auf die eine oder die andere Weise unglücklich gewacht batte.
- on In ber Rebe Augusts ift auch nicht ein einziger, aus ben gegenwärtigen Umftanben bergeleiteter Grund, für bie Meberlegung ber Herrichaft. Alle Grunde, bie er porbringt, find von vergangenen Beiten hergenommen.
- or) Man muß hieran zwelfeln, wenn man fieht, bag Mus auft, nachbem er feine bepben biathgeber mit elnander bat

Eine abnuche bochft berühmte Scene gwifden bem Dompejus und bem Gertorius ift nicht nur unporbereitet, fonbern auch ohne allen Erfolg. Befa. fien inbeff alle unnugen Scenen unfere Dichtere bas Berbienft biefer Berathfchlagung, fo murben fie gwat in ber Begiehung auf ben bochften 3weck ber Runft, welche nichte überfluffiges erlaubt, nicht minber feblerhaft fenn, aber man murbe biefe Schler ju Gunft fo vieler unnachahmlicher Cchouheuen, noch gern Aberfebn. Aber wie vieles ift in den Tranerfpiclen Corneillen & überfläffig und froftig zugleich! 20as ift unnuger und froffiger ale bie Infantin, im Gid, Die, fchmankend gwifden ben Gingebungen bes Stolzes und ber Liebe, ju nichte weiter ale gleichfam gu einem Thermometer bient, an welchem fich bas Berhalemft Nobrigo's ju Chimenen erfennen laft. 2Bogu biene Baler und feine fubalterne Liebe gu Camillen in ben horagiern? Ift nicht Ariffie im Gerforius bie unnugefte und ichablichfte Perfon in ber Belt, inbem thre Wiedervereinigung mit bem Pompejus eine zweyte, bon ber haupthanblung unabhangige Sandlung macht? Wogu bient im Emna bie Livig, als bad Berbienft bes Muguft gu fchmatern? wu) und wogu Ernre

freiten loffen, fogleich, ohne fich weitere Bebentzeit gu nehmen, ber Wegnung bes Einna beptritt.

Daguft jurnt und will fich rachen; Livia fucht fibn gur Walbe ju bewogen; er bort ibrei Grunde nicht an, fon-

in der Cophonisbe, als um die Erwartung bes 3u-

Diejenigen Jehler gegen die Sefete der Tragdble, welche bis hierher angezeigt worden, sind doch
zum Theil von der Art, daß sie auf den ersten Blick
übersehn werden konnen; einige derselben konnen sogar eine gefällige Wirkung, wenn schon nicht, die,
welche die Tragodie fodert, hervorbringen. Noch
muß ich aber eines Mangels Erwähnung thun, welcher

bern entfernt fich im Born. Satte Corneille nicht gefürchtet, fich von ber Gefdichte ju entfernen, ober auch vielleicht ben Ausgang ju verrathen, fo marbe er vielleicht gerabe bas Gegentheil gethan, ben Muguft jur Milbe geneigt, Die Lipla aber jur Strenge rathend, gezeigt baben. Der Ausgang mare bann gmar weniger überrafchenb, aber beffer verbereitet und um pieles erhabner. Diefes abgerechnet, ift ber fanfte Altt bewundernemarbig. Auguft Rebe, Cinnas Eron, fein Wettfreit ber Grogmuth mit Emilien, ber Schluß ber zwepten Scone, wo man bon neuem fur bas fangeifche Dagr fürchten murbe, wenn es nur an fich intereffirte, alles bief if unvergleichlich und mit großer Runft angelegt. Aber als August den Werbredern verzeiht, mochte man wohl munichen, bag er borbet nicht feviel Aufbebene von biefem Giege über fich felb# maden möchte.

vo) Man erwartet, daß die erbitterte, eifersuchtige Erpre ben den Romern, gegen die flotze Gophonisbe und den treulosen Mastniffa arbeiten werde. Dann mußte man boch warum fie ba ware.

cher sich nicht verbergen läßt; welcher zum Theil aus ben schon erwähnten entspringt, und vielleicht mehr als irgend ein anderer den Frost vermehrt, der gang unläugbar in den meisten Trauerspielen Corneil-Iens herrscht. Wie ist dieser Dichter in der Darstellung der Leidenschaften zu Werke gegangen? Wieviel find wohl seiner Scenen, in denen sich die Natur ber Leidenschaften auf eine vorzügliche Weise enthullte? durch die wir in die Geheimnisse des herzens eingeführt wurden, und die Symptomen feiner Reigun. gen und Verirrungen besfer kennen lernten? In der That konnte ein Dichter, der es aufgegeben hatte, zu rühren; ein Dichter, dem es nur um Bewundrung zu thun war, nicht oft Gelegenheit finden, jene Renntnisse an ben Tag ju legen; er konnte kaum einen lebhaften Trieb fühlen, sie sich zu eigen zu machen. Anf die Wahrheit der Darstellung kam es ihm weniger an, als auf den Pomp berfelben. Er gab den keidenschaften Beredsamkeit; den Empfindungen Wig. Ein glanzender Firnig bedeckte die Matur. Und bas mit man sich keinen Augenblick in der Absicht des Dichters tausche, zeigt er die Leidenschaft vom Anfang an in ihrer größten Starke. Nur um ein weniges wächst sie in dem Fortgange der Handlung. Es ist teine Melodie in ihr; es ist Ein starker, Ein gleichformig gehaltner Ton.

Wir haben schon oben geschn, daß Muth und etwas, das der Zärtlichkeit gleicht, die Grundlage

seiner vorzüglichsten Charaftere ift. Aber zeigt er nicht den Much öfters als Uebermuth? und ist nicht der Uebermuth, außer bann, wenn er Quelle bes Unglücks, wenn er bestraft wird, immer frosing?

Der Geist ber Zeit und ber Nation, Corneillen 8 eigner Charafter und die Benspiele semer Lehrer, bes Lucan und Seneca, haben ihn an diese Rtippen geführt. Wenn im Eid Nobrigo den Bater Chimenens zum Zwensampf heraussodert, so hätte sich doch in seinem Ausdruck billiger Weise ein inner Proerwille gegen die, nur durch die Pflicht ausgedrungene Handlung, zeigen, nicht aber so vieler Trop und Hohn in seine Rede gemischt senn sollen. xx) In den Horaziern, ob sich gleich in ihnen der Dichter fast überall in den Gränzen der Natur und einer erhabnen Würde gehalten hat, ist doch die Bereitwilligkeit, dem Baterlande zu Liebe, die Freundschaft auszuopsern,

\*\*) Diefes abgerechnet, ift bie Scene voll Araft. Aber ce ift prablerifc, wenn Nobeig fagt:

Mes pareils à deux fois ne se sont pas connuître, Et pour leur coup d'estai veusent des coups de maître.

Wahre Rotomontabe ift es, wenn er (V. Aft. 2. Cc.) ausrnit:

Est -il quelque ennemi qu'à present je ne dompte?

Paraissez Navario s., Mores et Cas i lans,

Et tout ce que l'Espagne a nourri de varians;

Unissez - vous ensemble, et faites une armée

Pour combattre une main de la sorte animée:

Jugnez tous vos essorts courre un espair si dour;

Pour en vans a bout, c'est trop peu que de vous.

in Einer Stelle auf eine prahlerische und fast robe Weise ausgedrückt. Denn wozu war es nothig, daß Horaz, nachdem es entschieben ift, bag er gegen seinen Freund und den Bruder seiner Gemahlinn fechten foll, fagt: »Mit einer eben so großen, eben so aufrichtigen Freude, als mit welcher ich die Schwester henrathete, werbe ich ben Bruder bekampfen. (1919) In allen übrigen Trauerspielen ist der Stolz zu hoch gespannt und der Muth zeigt sich ohne alle Benmischung einiger Besorgniß der Gefahr. Dieß scheint vielleicht erhaben; aber in der That ist es frostig und unwahr. Der Muth, in seiner wahren Größe, zeigt sich weder verwegen noch unbefonnen; er kennt die Gefahr, er widersteht ihr, aber er tropt ihr nicht. Nicomedes ift gleichgultig gegen alles, was man gegen ihn unternimmt, er fügt fich gefliffentlich in die Gefahr und spricht ihr Hohn; Theodore bleibt ben aller Schmach, die man ihr broht, gleichgultig. Diefer Umstand alkin ware hinreichend gewesen, bas Trauerspiel fal-

**6** 2

99) Mit diesem harten Ausbruck stimmt ber folgende Wers!

sets mit einer gewissen Sanftheit auszusprechen gewußt habe, so daß er nur zu bedeuten schien: Je ne veux plus vous connastre; se combattrai comme si je ne vous connastrais pas; ja man sagt, daß Corneille ihm hiezu Gluck geswünsch habe. (Anecdotes dramatiques, T. I. p. 436.) Aber, wenn man diesen mildern Sinn zuläßt, past sich sener Bers nicht mehr zu den vorhergebenden.

ten ju machen, in welchem Theodore bie hauptperfon ift. Dag ein junges Frauengimmer, in dem Gefühle feiner Unfchuld und Burde, bon einem fanatifchen Cifer fur feinen berfolgten Glauben entflammt, Die Drohungen eines erbitterten Weibes mit Belaffenheit beantwortet, ift naturlich und fchon; immerhin mag fie ben Tob nicht farchten; fie mag ihm fogar mit Freudig. feit entgegen gebn; aber ba ihr mit einer Schande gebrobt wird, bie bas Gefühl emport, 22) barf fie fich nicht fogelaffen und in ihr Schickfal ergeben zeigen, ohne uns durch ihren Delbenmuth unglaublich ober gar verächtlich ju werden. Gie mußte beffurgt und betaubt, fie mußte verzweifelnd und in ihrem Glauben mantend gezeigt merben. Aber für bie unendlichen Mobificationen bes Gefuble, far die Aeußerungen eines jagenden, erschütterten, bestürmten Bergens, hatte Corneille allgu menige Farben. Er verstand es wohl, ein großes Gemalde gu entwerfen; aber jeben einzelnen Theil beffelben gu beleben, und es in einer immer fortichreitenden Be-

sohl nicht allein diese Jdee, welche den Kill des Stücks veraulaste, sondern der glingliche Man gel des Traaischen in dem Betragen einer Person, die mit allem zutrieden ist. Und wie empdrend ist es, ein Frauenzimmer, wie Theosdore, die Worte: incolle, adultere, profixmion, spouse impollue u. a. aussprechen zu hören! Mit Mecht sagt der Verf. des Buches über die The, S. 313. "Die Jungsersschaft ist eine so seine Sache, daß man kaum daven sprechen kann; ein Mädechen verliehrt sie in dem Augenblick, da es das Wert nur ausspricht."

wegung zu zeigen, verstand er nicht so gut. Die Leisbenschaften, ben benen ein allmähliges Wachsen nothwendig ist, wie den Zorn und die Furcht, hat er darum nur selten dargestellt. Der Zustand der Furchtslosisteit, die Verachtung der Gefahr und der Macht war leichter zu schildern. Wie oft bedienen sich seine Personen des Hohnes und der Ironie, welche selten auf Größe der Seele deutet, und in dem Trauerspiel immer frostig ist, wenn sie nicht aus verschlossner Wuth entspringt und mit surchtbaren Thaten begleistet wird.

Indek mag für diejenigen, die, mit der Sprache des wahren Muthes unbefannt, den Schein für die Wahrheit zu nehmen geneigt find, ber übertriebne Ausbruck eines alles verachtenben Stolzes eine 'gewisse Erhabenheit zu haben scheinen, und es konnte leicht senn, daß dieser Ausdruck ben dem größern Theite der Zuschauer eine sichrere Wirkung hervorbrachte als die Wahrheit selbst. Aber sollte dieß auch von der Sprache der Zärtlichkeit gelten, welche in den Tragodien unseres Dichters herrscht? Ich zweiste. Fur wipig, fur geistreich fann man fie bisweilen gehalten haben, aber für wahr und rührend schwerlich ju irgend einer Zeit. Die hatte Corneille die Liebe in seinem eignen Herzen ftubirt. Er kannte fie nur aus ben Romanen seiner Zeit, in benen fie als ein frostiges Spiel des Wißes erscheint. Es ist wahrscheinlich, daß die Robeit der herrschenden Sitten

Schrifefteller von einem gartlichen Gefchmack auf bas Extrem gefahrt habe, wo der bochfe Grad von Gprodigfeit ben bem meiblichen Gefchiecht, ben bem mannlichen hingegen ber bochfie Grab von Chrfurcht und Unterwarfigteit fur Lugend galt. Da es unter biefer Borausfehung dem Beibe unanftaubig mar, der Liebe ihr Mecht gu laffen; Die Danner aber ihre Empfindungen nicht leicht außern durften, ohne den Born ihrer Gebieterinnen auf fich zu laden, fo begreift man von felbft, daß die Begierde gu dem Bige ibre Buflucht habe nehmen, und biefer fur Umschweife habe forgen muffen, um ungeftraft burch bie engen Schranten ber Convenieng durchzubrechen. Bie wenig aber Die Liebe unter biefer Gestalt fur Die Tragedie geeignet fen, bebarf taum einer Erinnerung. Bas, ift unerträglicher als ein Weib, bas aller weiblichen Schwach. beit entfagt gu haben begehrt, bas felbft in ber Liebe nur Stolg athmet, einen Liebhaber immer nur gu feis nen Jugen febn, und jede, auch die fleinste Bunft, burch eine lang fortgefehte Unbetung erfauft haben will? Was ift wibriger als ein Mann, ber, mit allen Unfpruchen auf Ucheung, alles Gefühl feiner Burbe in dem Augenblick ablegen muß, wo er unter bie Augen feiner Ungebeteten tritt; ber immer nur feufit, jede Diffhandlung ertragen, jedes gunftige Mort als ein koftbares Gefchent verehren muß? Indeg mar boch auch biefe Art gu lieben, wie man fie auch immer nennen mag, bem Spftem unfere Dichtere angemeffen. Denn daß ein Weib mehr Ehrgeit als Liebe, ein Held mehr Liebe als Ehrgeit fühle, scheint bewunbernswürdig; und das Bewundernswürdige war
Corneillens Sphäre. Um die Wahrheit, um die
Schicklichkeit, um die eigentliche tragische Würde aus)

**5** 4

als ein wiziger Wettstreit von Angrissen und Vertheidsgungen, worinne viele Epirammen und Dialectif, aber kein Funken Empsindung herrscht. Man kann auf die meisten Helden dieses Dichters anwenden, was er den Lalius zum Masinissa sagen läßt:

Vous parlez tant d'amour, qu'il faut que je confesse Que j'ai honte pour vous de voir tant de faiblesse.

Doch mit bem Unterschiede, bas sie noch weniger Schwachs beit als Aberwit jeigen. Boltaire fagt ben Belegenheit der Theodore: Il n'y a rien de tragique dans cette intrigue, e'est un jeune homme qui ne veut point de la semme qu' on lui offre et qui en aime une autre, qui ne veut point de lui; vrai sujet de comédie et même sujet trivial. Noue. avons déja rémarqué que des gens pou instruits croyent que Racine à gâté le théâtre en y introduisant ces intrigues d'aamour. Mais it n'y a aucune pièce de Corneille dont l'amour ne fasse l'intrigue. La seule différence est que Racine traîte cette passion en mastre et que Cerneille n'a jamais su faire parler des amans, excepté dans le Cid, où il deait conduit par un auteur espagnol. Den höchken Grad des Froftes erreichen biefe Liebhaberfcenen bann, wenn Salanterie und Sprodigfeit einander jusammen treffen, wie j. B. in der 2. Sc. des I. Aktes vom Nicomed, aus welcher ich eine Stelle jur Brobe gebe:

Attale.

Quoi, Madame, toujours un front inexorable? Ne pourrai-je surprendre un regard saverable, war es ihm weniger zu thun. Denn wo in aller Welt blieb das Jdeal des Romersinnes, das sich Corneille vor allen andern erreicht zu haben schmeichelte, wenn Casar zu Cleopatren sagt:

Ihr Sötter! bieser Augenblick, den ich Won dir entfernt war, hat mit größerer Unruhe meinen Geist erfüllt, und die Berhaßten Sorgen, die mich dir entrissen, Entstammten gegen meine eigne Größe Zum Zorne mich. Sie wurde mir verhaßt, Da sie an einem fernen Orte meine Anwesenheit nothwendig machte. Doch Verzieh' ich ihr bey der Erinnerung

Un regard désarmé de toutes ces rigueurs. Et tel qu'il est enfin, quand il gagne le coeur.

#### Laodice.

Si ce front est mai propre à m'acquerir le vôtre, Quand j'en aurai dessein, j'en saurai prendre un autre.

## Attale.

Vous ne l'acquerrez point, puisqu'il est tout à vous.

#### Laodice.

Je n'ai done pas besoin d'un visage plus doux.

# Astale.

Conservez le de grace, après l'avoir su prendre,

### Laodice.

C'ost un bien mal acquis, que j'aime mieux vous rendre.

Des Glück, das meine Glut nur ihr verdankt.

Ja ihr verdank' ich nur die stolze Hoffnung,
Die meinen Wünschen mit Erhörung schmeichelt,
Die Casarn glauben läßt, er dürse woht
Auf einen Plat in diesem Herzen rechnen,
Sich dieses Herzens nicht ganz unwerth dünken,
Kühn es zum Lohne seiner Siege sodern,
Da er nun keinen Menschen mehr, allein
Die Sötter über sich erkennt. —

Blos, um dieß theure Recht mir zu erwerben, Sab' ich voll Chrgeiz durch die Belt gefampft; Selbst in Pharsaliens Gefilden zog Ich mehr das Schwert, dieß Recht mir zu erlangen, Als meinen Mebenbuhler zu bestegen. Er ward besiegt; doch hat der Gott der Schlachten Mir weniger gebient als beine Reize. Sie führten mir den Arm, sie schwellten mir Den Busen, und ihr lettes Werk sep dieser Bolltomnine Sieg, die Wirkung dieser Glut, Mit ber sie mich begeisterten. Gelungen Ists diesen schönen Augen, mich zu fesseln, Und daß du sonder Schande meine Liebe mir Erwiedern konntest, haben fie gum herrn Roms und ber Erde mich erhoben. Diesen Glorreichen Titel, den ich jett besite, Bill ich nun durch den Titel beines Gklaven

Moch mehr veredeln. Glücklich, wenn ich es Erhielte, daß du jenen schätzest, diesen Bergonntest bbb) — —

Wie mag es, alles andre abgerechnet, ber Burbe bes Goldaten gemen, nach Wortspielen und Antithefen zu hafthen; fo wie wenn er weiterhin flagt, bag er fie noch einmal verlaffen mußte, um ben Reft bes Rrieges ju endigen : »Glucklich, wenn ein milberes Schickfal mir erlaubte, meine Lorbeeren gu pflutten, ohne mich bon Ihnen entfernen gu burfen. Aber ach! meine Rlamme treibt mich gegen meine eigne Flamme an; wenn ich Ihnen angehoren will, muß ich Gie verlaffen. Ich muß meine Tembe verfolgen, mobin fie auch immer flichen nidgen; ich muß ben Gieg bollenden, um Gie ju erobern. Erlauben Gie mie indeg, daß ich an biefem Bunder neuen Muth und neue Rrafte fammle, um ben erfchrocknen Wolfern noch einmal bas Beftanbnif abzugwingen, bag tommen, feben und flegen nur Gines ben mir fen. 3ft es moglich, einen geschmackloseren Dischmasch von Brableren, Galanterie und Dit ju machen, und biefee fur die Sprache ber Liebe, und gwar ber Liebe ein nes helben, auszugeben? Und boch mar ihm nur Diefe unnaturliche Sprache befannt! In eben biefem Style fpricht, um nur noch Ein Benfpiel anguführen,

<sup>##)</sup> Ueberfenung von Schas in homes Grundfagen ber Rritel, I. Sh. 219 C.

Untiochus in ber Robogune, als er fich ihr nebft fejnem Bruder nahert, ihr feine und feines Brubers Liebe gefteht, und fie felbft gwifden benben gu mablen bittet : "Burnen Sie nicht, Pringeffinn, fagt er guihr, bag wir und unterftehn, Ihnen felbft bie Dacht Ihrer Mugen ju erflaren. Richt erft feit beute feufgen unfre Derjen; ben Ihren erften Bliden haben fich Ihnen benbe ergeben; aber eine tiefe Chrfurcht hieß uns fchweigen und gluben. Diefelbe Chrfurcht gebietet und gu reben. Er ergablt ihr hierauf, bag bergenige, welchen Cleopatra far den alteften ertlaren murbe, nebft ber Rrone ihre Sand empfangen follte; aber, fahrt er fort, allgu herabmurbigend mare es, wenn unfre Bebieterinn ben Mamen einer Roniginn bon einem ihrer Etlaven erhalten follte. Unfre Liebe findet fich baburch beleidigt, und andert bie Bedinaung und überlägt es unfrer Ronigmn, einen bon uns jum Ronige gu machen. Erniedrigen Gie fich alfo nicht fo weit, ber Rrone ju folgen; verleihen Gie biefelbe, ohne ju berftatten, bag man Gie mit biefer Rrone verschente; ordnen Sie unfer Schickfal, bas bie Gotter fo fchlecht geordnet haben. - Eprechen Cie unfer Urtheil aus, Mabam, und machen Gie einen Monarchen! Dhue Schaam werden wir biefem erhabnen Billen Folge leiften, und berjenige, melder Ihre gettliche Berfon verliehrt, wird menigitens Ihr erfter Unterthan bleiben; feine unvergangliche Liebe wird Ihnen ohn' Unterlag fagen, bag ber Rang eines Unterthanen ben Ihnen so viel werth sen, als eine Krone, die man anderwärts besitht. Dies wird sein Ruhm sinn, und ben seinem Unglücke wird das Glück; Ihnen zu gehorchen, seine Schmerzen lindern.a cce)

Unf biefe unnatürliche, fpipfinbige und weitfchweifige Weife, brudt fich ben unferm Dichter Die Liebe, und leiber nicht bie Liebe allein aus. Das Studium bes Geneca batte ibn nebft anbern Reb. lern gelehrt, die Empfindungen ju beschreiben, fatt ffe barguftellen, und feine Perfonen, in ben Augenblicken ber Leidenschaft, bas fagen ju laffen, mas etma ber analnfirende Pfncholog über ihre Situation fagen murbe. Ber mag glauben, bag Camille, ddd) ba fie die Machricht von bem Tobe ihres Geliebten, und der unerwarteten Entscheidung bee Rampfes bort, Rube genug in fich habe, um die Gefchichte bes gangen Tages ju burchlaufen, und fich bie mannich. faltigen Ereigniffe, welche bald Jurcht, bald Soffnung in ihrem Bergen erregt bat, aufzugablen? Dieg ift Die Gache bes Bufchauers, ber bieg an ihrer Stelle thun muß, und auch ficherlich thun wird. Camiffen

sec) Was antwortet Rodonime auf alle diese schiene Saschen? Sie sordert von den Prinzen, dast sie ihre Mutter ermorden sollen und entsernt sich. Die Prinzen bleiben jurud und — beklagen sich über die rigueurs der Prinzessischen.

Morace, Mit IV. Gt. 4.

aber durfte nur der einzige Gedanke, die einzige Empfindung beschäftigen, die sie erst am Ende ihres langen Monologs ausbruckt, eee) baß die allgemeine Freude Roms nur ihr allein Schmerzen bringe, und daß es ihr nicht einmal vergonnt senn solle, ihren Schmerzen frenen Lauf zu lassen. — Als, im Polyeuft, Sever die unerwartete Nachricht hort, daß Pauline verhenrathet sen, sinkt er bestürzt seinem Freund in die Arme. Dieser erinnert ihn an seinen gewohnten Deldenmuth. Er antwortet: »Die Standhaftigkeit ift hier von geringem Rugen. Unfalle biefer Art überwältigen ein großes Herz und die mannlichste Lugend verliehrt durch sie ihre Kraft. Wenn die Seele von einer so schönen Flamme ergriffen ist, macht sie der Tod weniger bestürzt, als solche überraschende Rachrichten. Ich bin nicht mehr ben mir selbst, ba ich diese Nachricht hore. Pauline ist verhenrathet! « Was hatte der ruhigste Zuschauer ben einer solchen Belegenheit kalteres sagen konnen? Und was konnte den Zuschauer selbst mehr erkalten, als eine solche Bemerkung in dem Augenblicke der Bestürzung, wo er an dem Schmerze der redenden Perfon Untheil zu nehmen anfängt? Man streiche biese ganze Tirade weg; man laffe ben Bertrauten feinen Freund zur Stand. haftigkeit ermahnen; aber Sever muffe nichts ant-

eee) Der Dichter beobachtet hier die dronologische Ordnung der Dinge, welche sich mit der Ordnung der Empfindungen selten verträgt.

worten als die Worte: "Pauline ift verhenrathet! «
— und niemand wird fenn, der nicht eine weit vollständigere, eine weit anschauendere und sebhaftere Einsicht in Severs Gemüthszustand befäme, als ihm alle
Veschreibungen verschaffen können.

Abhandlungen über die Leidenschaften und Desschungen derselben, an der Stelle der Leidenschaften sein schiff, können Schimmer und Stanz über ein Werk der Dichtkunst verbreiten, aber es zu erwärmen vermögen sie nicht. Corneille und mehrere seiner Nachfolger zogen den Glanz der Wärme vor. Was ist strahlender als die langen Neden, die politischen Betrachtungen, die er überall seinen Tragsdum eingewebt hat? aber was führt zu gleicher Zeit weiter von dem Ziele des Trauerspiels ab, als idiese gründslichen Betrachtungen, die den Lauf der Handlung unterbrechen, und den Strom des Gefühls mit einemsmal austrocknen?

Dieser Umstand führt mich unvermerkt zu dem zwenten Theile meiner Abhandlung. Was hat dem Corneille, ben diesem unläugbaren Mangel an tragischer Kraft, ben so zahlreichen, dem höchsten Zwecke der Tragodie gerade zuwiderlausenden Jehlern, ein so außerordentliches Ansehn unter seiner Ration verschasse? Was sind die glänzenden Eigenschaften, welche seine Jehler verdunkelt, was sind endlich die Tuzenden seiner Werke, welche Nachahmung und Vepfall verdienen?

Erfflich: Corneille war der erste dramatische Dichter, welcher die Kunft der Barbaren entriff. Schon seine frühesten Arheiten übertrafen die Werfe seiner Vorganger und Nebenbuhler, und die Probufte seines gereiften Genies, übertrafen nicht nur alles, was man bis dahin auf der tragischen Buhne gesehen, sondern auch alles was man fich als mog. lich gebacht hatte. Er galt demnach als Gesetzeber in seiner Runft, ober man gewohnte fich wenigstene an die Urt des Trauerspiels, welche er einführte. Bis jest hat. te eine gewisse Plattheit, aus Mangel an Wurde, in der Tragodie geherrscht; Corneille übertrieb bie Burde und Sobeit ber Gefinnungen; und auch bieg war zu seinem Vortheile. Er verbannte die niedrigen und unanständigen Ausbrücke von der Buhne und führte die Sprache rechtlicher Leute ein, wodurch er die gute Gesellschaft fur sich gewann, die bis dahin die Schauspiele verachtet hatte. Jest erst wurde der Seschmack an dieser Art von Belustigung herrschend. in Paris. Der Mangel an Mustern, die mit den Werken Corneillens hatten verglichen merben konnen, machte den größten Theil der Zuschauer, die nicht von Eifersucht und Parthengeist bestochen mas ren, fff) bem Dichter geneigt, ber sie querst einer

<sup>-</sup>fff) Und dieses waren doch nur einige Priten nebst ihren Anhangern. Die Parthenlichkeit des Cardinals, die er benm Cid zeiste, gewann dem Dichter den größten Theil des Adels. Der Cinna seste ihn ben dem ganzen Hose in Ans

ernsthaften, oft tiefsinnigen Unterhaltung würdig geachtet hatte. Corneille fägte sich, wie es mir
scheint, den Reigungen der Großen seiner Zeit. Frühzeitig faßte er den Seist, der das Jahrhundert Ludwig
des vierzehnten auszeichnen sollte, und stellte ihn, als
ob es der Geist des Alterthums wäre, in seinen Werten auf. Daß er aber an Kenntnis des menschlichen Herzens, an Einsicht in das Wesen der Kunst und an
Richtigkeit des Geschmacks, den edlern Theil seiner
Beitgenossen in einem ausgezeichneten Grade übertroffen habe, läßt sich bezweiseln.

Bweytens: Die Sitten und die Denkungsart ber Nation verursachte, daß Corneillens Vergehungen gegen bas Wesen der Runit, zu seiner Zeit und noch geraume Zeit nachher, für wahre Schönheiten galten. Die sabe Galanterie, das Nacsonnement über die Leidenschaften, und die Vegierde da durch Beredsamkeit zu glänzen, wo nur die Empfindungen sprechen sollten, hat noch lange nach Corneille die Werke der französischen Dichter verunstaltet, die

211

febn. "Dieses Stud fiel in eine Beit, fagt Boltalte, wo bie Gemücher, welche burch die Factionen erhint worden waren, sich vorzüglich geschickt fanden, die Bestimungen, welche in diesem Tranerspiele herrschen, ju fassen Die erften Jufaner waren die, welche, den Reieg ber Fronde geführt hatten."

in allen Zeiten mehr Einbildungstraft als Gefühl gezeigt, und ber Sprache bes herzens die Sprache bes Wißes untergeschoben haben, ggg) Racine, welcher die Beredsamkeit des herzens besaß, mar ein Meteor, bergleichen sich nie wieder an bem poetischen Himmet gezeigt hat. Aber eine Menge von Anekdo. ten beweisen, daß man in den Trauerspielen Corneillens nichts so sehr bewunderte, als die Art bes Heldenmuthes, des Stolzes, der Ruhnheit, die in seinen Charafteren herrscht. Die Franzosen fanben den Saamen diefer Eigenschaften in ihrem eignen herzen. Noch hatte sich die Denkungsart der Nation nicht so weit veredelt, um die Linie, welche Wurde vom Stolz, Zärtlichkeit von Galanterie und Anmuth der Sitten von ceremonisser Höflichkeit trennt, scharf. ju ziehn; und so konnte fie leicht beredet werden, das Ibeal eines vollkommenen Mannes in Charafteren zu febn, welche größtentheils nur eine Zusammensegung solcher Eigenschaften sind, welche die Eigenschaften des vollkommenen Mannes nachäffen.

Drittens: Nachdem der Cid, sowohl durch seine hervorstechenden Schönheiten, als den Wider-

of love, and making it better, than any other nation upon earth; but for my own part, I think them errant bunglers, and in truth the worst set of marksmen that ever trie'd Cupid's patience. — To think of making love by sensiments! I should as soon think of making a genteel suit of cloaths out of remnants, Yorik's sentim. Yourney.

ftanb bes Miniftere und feiner Parthen gegen bas Urtheil bes Publifums, bem Ramen feines Berfaffers eine entfchiebne Celebritat berfchafft hatte, trat er gunachst mit brey Trauerspielen auf, beren jebes burch einen Reichthum bon feurigen Reben, fuhnen Charaftergugen und glangenden Stellen aller Urt, bas gunflige Urtheil bon ben ausgezeichneten Salenten ib. red Berfaffere auf bas nadhbrudlichfte unterftugten und fehr leicht gegen die minber in bie Augen leuchten. ben Schler verblenden fonnten. Das Berbienft ber bren erften Ufte ber Soragier, mar vielleicht allein fchon hinreichend, durch bie in beinfelben berrichende tragifche Runft, und die benben letten, barch die in ihnen herrichenbe Berebfamteit, ben Ruhm bes Berfaffers als eines unvergleichlichen Dichters und Reb. ners auf bie Nachwelt zu bringen. Als er aber in ber Folge diefe Bahn verließ und flatt tragifder Begeben. heiten faft nichte ale glangenbe Deben gab, traf er boch auch hier ben Geschmad ber Ration, welche, mit ausgezeichneten Salenten fur bie Berebfamfeit begabt, biefer Runft gederzeit und überall, auch ba mo fie beffer entfernt gewesen mare, einen vorzüglichen Rang angewiesen hat. In ben berühmten Reden aber, melche Corneille feinen Trauerfpielen eingewebt bat, vereinigten fich mehrere Umftande, um ihnen bas große Unfehn ju berichaffen, bas fie mit bem größten Rechte Lis auf unfre Zeiten erhalten haben.

Corneille war in der That ein vorzügliches rednerisches Gefrie. Mit einer Fulle von Ideen, vorzüglich über politische Gegenstände, verband er eine feine und gewandte Dialeftit, die ihn alle Quellen der Ueberführung zu benußen und fur jede Behauptung flegreithe Grunde zu finden lehrte. Ueberall, wo es einen Sat angugreifen, ober ju beweifen, eine Sandlung anguflagen, oder zu vertheidigen giebt, teigt er diefes int einem Dichter boppelt bewunderns. wurdige Talent. Die schwere Runst bes bramatischen Gespräches, sagt ein vortreflicher Runftrichter, hat vielleicht niemand in einem so hohen Grade befeffen als er. Seine Personen setzen einander rechtschaffen ju; 'fie pariren und ftogen ju gleicher Zeit; es sind wirkliche Ringer. Die Antwort bleibt nicht an bem letten Worte der Rede hangen, sondern geht auf die Sache, auf den Grund der Sache. Man bleibe stehen, wo man will; berjenige, der zuletzt spricht, wird immer recht zu haben scheinen. bbb)

**D** 2

des, sagt er etwas weiter unten, die sich eines seinern Geschmacks bestreben, behaupten, das diese Art zu dialogiren zu schwerfällig sen; das sie zu viel Declamatorisches habe, und mehr in Erstaunen sen, als bewege. Sie wollen liebet Auftritte haben, in denen man sich so scharf nicht unterhält, in welchen mehr Empfindung als Dialektik herrscht. Nan kann sich leicht einbilden, daß diese Leute in den Nacine vernarrt sind; und ich muß nur gestehn, daß ich es auch din."

Gine vortrefliche Debe befommt in einer Trage. bie ein doppeltes Intereffe, wenn fie mit der Sandtung gusammenhangt, wenn fie borbereitet ift und einen Einfluß auf die folgenden Begebenheiten hat. Ich will eben nicht behaupten, bag bie vorzüglichften Reben benm Corneille biefe Gigenfchaften in einem porgaglichen Grade befiten; fie bangen vielmehr faft meift nur burch febr ichwache Saben mit ber Sand. tung jufammen; aber wie bem auch immer fenn mag, fo febn wir boch wenigstens Derfonen mit einander unterhandeln, bie une burch bie Sandling felbft intereffant geworben find, ober ihre Unterhandlungen begieben fich unmittelbar auf das Schickfal folcher Perfonen, die eine allgemeine Wichtigkeit burch bie Gefchichte, ober eine subjective burch bie Bemubungen bes Dichtere erhalten haben. Gine in jeder Rudficht meifterhafte Berathichlagung ift diegenige, welche ben Tob bes Pompejus eröffnet. Gie ift nut ber übrigen handlung ungertrennlich verbunden. Gie macht eine portrefliche Erposition; fie bezieht fich auf zwey, burch ibre Ramen febon Aufmertfamteit erregende Danner, und zeichnet bie Charaftere ber hanbelnden Berfonen mit scharfen Umriffen. In Diefer Scene zeigt fich bie Runft bes Dichtere in einem eben fo glangenben Lichte, als feine Beredfamteit. Umfonft murde man fich bemubn, Die Grundfage einer elen fo lafterhaften als bespotischen Regierung mit größerer Rlarbeit aus einander gu fegen und mit mehr lebhaftigfeit vorgute .

gen, als in Photin's und Achillas Reden geschieht. Ich behaupte nicht, daß es naturlich sen, sich unverholen, wenn auch schon unter seines Gleichen, zu folchen Grundsätzen zu bekennen; aber davon ist hier die Rede nicht mehr. In Rücksicht auf dramatische Runft, fteht der angeführten Scene die berühmte Berathschlagung des August mit- dem Cinna und Marie mus nach; aber in Rucksicht auf Beredsamkeit und auf die Runft, entgegengesetzte Mennungen mit gleider Wahrscheinlichkeit zu vertheidigen, ist sie derselben noch vorzuziehn. Mit Necht sagt Boltaire von diefer Scene, deren Studium den Dichtern, den Rednern und den Politikern empfohlen zu werden verdient: »Man wundert sich zwar, daß August seinen Rathgebern den Entschluß, der Krone zu entsagen, so plotzlich mittheilt; daß er sie ohne alle Vorbereitung, ohne allen Grund zu fich beruft, um diesen Entschluß mit anzuhören; man bemerkt zwar, daß sie theatralisch wahrscheinlicher und interessanter geworden senn wurde, wenn August damit angefangen hatte, den Cinna und Maximus freundschaftlich zu behandeln, wenn er von seinem Entschluß als einer ihnen bekannten Idee gesprochen, wenn es der Dichter mit einem Worte versteckt hatte, daß er diese Scene blos darum einschaltet, um einen Contrast mit der Werschworung hervorzubringen. Aber aller dieser Bemerkungen ungeachtet, wird biese Scene immer ein Meisterstück bleiben, wegen der Schönheit der Verse, der Starke des

Da fonnemente, und wegen bee Intereffe felbit, bas daraus eurf, ringen muß; benn mas fann interef. fanter fenn, als ju febn, bag August jeme eignen Morder zu Richtern über fem Schiekfal macht?« Wir wollen noch hinguseten, was fann intereffanter fenn, als ju febn, bag ber eine biefer Berfchmornen alle Beredfamfeit aufbietet, um ben August gu bereben, baf feine Regierung gefehmäßig fen; bag ein Gott über feine Tage und feine Rrone mache, welcher jebes Artentat auf fein Leben vernichte, und bag er ben Mudgang feines eignen Unternehmens gum Boraus verfundigt, wenn er fagt: »Der Unternehmen. ben find zwar viel, aber niemand führt aus; es giebt Morber, aber es giebt feinen Brutus mehr!" Ju biefem nemlichen Trauerspiel ift bie Rebe, in welcher Muguft bem Cinna feine Berratheren borhalt, ein Meifterfluck von Beredfamteit, welches aber nicht fo, wie jene erffere Scene, bem Genie unferes Dichters allein, fondern vorzüglich bem Geneca angehort. Much die vortrefliche Ergablung bes Cinna, in welder er den Inhalt ber Rebe wieberholt, mit ber er bie Gemuther ber Berichmornen ju entflammen gewußt hat, und welche ein erhabnes Gemalde ber burgerlichen Rriege enthalt, verdient bier Ermahnung, ob fie gleich unverhaltnifinafite lang und ber Abficht, uns für den August einzunehmen, sogar nachtheilig ift. iii)

iii) Rann man ein fraftigeres Gemalde von ben Greueln der burgerlichen Arlege und bes Triumvirats benten, als folgendes ift:

Diesen Scenen verdient die Unterredung des Sertorius mit dem Pompejus an die Seite gesetzt uwerden. Die Erscheinung zweper Generale von verschiednen Parthepen, bende gleich berühmt und gleich beredt, welche sich auf eine freundschaftliche Weise mit
einander unterreden, und deren jeder den andern auf
seine Parthen herüberzuziehn sucht, machte das Sluck
dieses Trauerspiels, so schwach auch der Zusammenhans dieser Scene mit der Handlung und so wenig

\$ 4

Je leur fais des tableaux de ces tristes batailles

Où Rome par ses mains déchirait ses entrailles,

Où l'aigle abattait l'aigle, et, de chaque côté,

Nos légions s'armaient contre leur liberté;

Où les meilleurs soldats et les chess les plus braves

Mettaient toute leur gloire à devenir esclaves. ——

Romains contre Romains, parens contre parens,

Combattaient seulement pour le choix des tyrans.

J'ajoute à ce tableaux la peinture effroyable

De leur concorde impie, affreuse, inexorable

Je les peins dans le meurtre à l'envi triomphans, Rome entière noyée au sang de ses enfans; Les uns assassinés dans les places publiques Les autres dans le sein de leurs Dieux domestiques, Le méchant par le prix au crime encouragé, Le mari par sa semme en son lit égorgé, Le fils tout dégouttant du meurtre de son pere, Et sa tête en la main demandant son salaire.

Ueber ein Mittel, dessen sich Dusresne bediente, das Schreckliche dieser letzten Verse noch mehr zu heben, s. Anecdotes dram. T. I. p. 204.

tragisch ihr Juhalt ist. Erregung der Reugierbe ift boch wenigskenst einiger Ersatz für den Mangel der Rührung; und man wird diesen vielleicht nicht einmal wahrnehmen, wenn der Dichter die erregte Erwartung mit so vielem Geiste befriedigt oder übertrifft.

Da bie Beurtheilung ber charafteriftischen Gigenfchaften eines Dichters auf bie Betrachtung ber größern Angahl feiner Berfe, und vorzüglich berjenigen gegrundet fenn muß, welche allgemein fur bie vollkommensten erkannt werben; ba biefe querft gegen bas 3beal ber Battung gehalten werben muffen, in welcher er fich ausgezeichnet bat, um feine Tugenben und Mangel fowohl nach bem allgemeinen Magftab ber Regel, welche allen gegeben ift, als auch nach bem befondern, welchen die Zeitumftande an die Sand geben, unter benen er gefchvieben hat, abzumeffen, fo wurde es unbillig fenn, unferm Urtheile einzelne Geenen und Juge, beren Bortreflichkeit wir fchon ausbrucklich anerkannt haben, große und ruhrende Quedrude, ober wohl gar Meifterftucke bon Ergablungen und Befchreibungen entgegen ju fegen. Man marbe baburch nichts anberes thun, ale die Beweife unfrer eignen Mennung verftarten, bag ber Ruhm biefes Dichters auf einzelne, und in der That febr gablrei. che, aber nur nicht immer gwedemaffige Schonheiten gegrundet fen; auf Schonheiten, beren Berborbringung fcon allein ein außerordentliches Talent erfo.

dert, und die einen solchen Glanz über Corneitlens Werke verbreiten, daß sie den größten aller Mängel eines tragischen Dichters, den Mangel an Interesse, Wahrheit und Wärme haben bedecken können.

Statt eine Blumenlese solcher Scenen und Stellen zu sammeln, welche ohne eine umständliche Erklärung des Zusammenhanges der Handlung weder
verständlich noch belehrend seyn dürfte, wollen wir und ben dem oft erwähnten Meisterstücke Corneillens, den Horaziern, verweilen, und in einer ausführlichen Darlegung des Inhaltes derselben zu zeigen bemühen, wie weit Corneille seine Kunst gebracht habe und zu welcher Hohe er sie erhoben haben
würde, wenn er sich selbst immer auf gleicher Hohe
hätte erhalten können.

Ju den dren ersten Akten dieses Trauerspiels bot die Seschichte dem Dichter keinen Stoff; sie sind das Werk seines eignen Seistes; und welch ein Werk! Die Handlung, die Charaktere, die Leidenschaften, alles ist in der vollkommensten Harmonie. So gluck- lich war die Anlage, daß dieselben Begebenheiten in den Gemüthern der handelnden Personen, Furcht und Hoffnung, Jorn und Freude erzeugen; so dewundernswürdig die Charaktere, daß ob sie gleich fast alle aus einem Stosse gewebt scheinen, dieser Stoss sich doch in der Bildung eines seden anders modificirt und in seinen Grenzlinien scharf von dem andern abs

fchneibet. Eine feurige Materlanbeliebe, ein unerfcutterlicher Muth und ein ebler Stolg, melder aus bepben entspringt, ift die Grundlage bes Charaftere ber Danner; welcher am reinsten in bem alten horag erfcheint, in welchem gene Brundzuge burch die Beisbeit bes Alters veredelt und vereinigt werden; am feurigften in femem Sohn, beffen jugenbliche Lebhaftigfeit bem Muthe einen Unftrich von Bilbheit giebt; am liebenswurdigffen im Curiag, welcher Duth und Stoly mit Unmuth und Cauftheit paart. Cabine, bie Bemah. linn best jungen horag und Curiagens Schwefter, und Camille, Die Schweffer bes Sorag und Curia. gene Geliebte, gleichen einander an weiblicher Bartlichfeit, Die eine gegen ihren Bemahl, Die andre gegen ihren Geliebten. Benbe tragen bas Geprage bes weiblichen Geiftes weit ftarfer ale bie meiften andern Weiber beffelben Dichters ju tragen pflegen, ber bier mit femer Dand die gemäßigtere Liebe ber hausfrau von der rafchen Leidenfchaft bes Dabchens ju unterscheiben gewußt hat,

Sabine eröffnet die Handlung mit ihrer Freunbinn Julie; sie ist um Alba, ihr Baterland, bekummert, und dieser Rummer erfüllt sie mit Unwillen über Roms Undankbarkeit gegen seine Mutterstadt. Was kann trauriger senn, als ihre Lage, da sie für ein doppeltes Vaterland, für ihre Brüder auf der einen, für ihren Gemahl auf der andern Seite, zu fürchten hat, und der Sieg der einen, die Sklaveren ber andern jur Folge haben muß. kkk) Der Ausbruck dieser Empfindungen macht die Exposition auf eine eben so ungezwungene als vollskändige Weise. Eine zwente Scene zwischen Julien und Camillen, welche, der Absicht des Dichters zu folge, einen Theil der Exposition erklären und die Handlung vordereiten soll, ist vielleicht ein minder nothwendiger Theil des Ganzen. Camille hat Nachricht von einem Drakel erhalten, welches ihr eine unzertrennliche Verbindung mit ihrem Geliebten verspricht. Sie deutet dieses natürlich auf einen baldigen Frieden; aber ihre freudigen Erwartungen werden durch schreckende Träume niedergeschlagen, welche bestimmt sind, den wahren Sinn des Orakels anzudeuten. Es läßt sich zweiseln, daß diese Vordereitung nothwendig, oder daß sie auch

ktk) Da wo die Situation natürlich und der Wahrheit gunftig ift, erhalt auch Corneillens Ausdruck eine Leichtigkeit. und selbst Zartheit, die ihm sonst ganz abgebt. In solgenden Zeilen glaubt man fast Nacinens empfindungsvolle Sprache zu hören:

Je suis Romaine, hélas! puisqu' Horace est Romain;
J'en ai reçu ce têtre en recevant sa main;
Mais ce noeud me tiendrait en esclave enchaînée,
S'il m' empêchait de voir en quels lieux je suis née.
Albe où j'ai commencé de réspirer le jour,
Albe, mon cher pays, et mon premier amour,
Lorsqu' entre nous et toi je vois la guerre ouverte,
Je crains notre victoire autant que notre perte!
Rome, si eu te plains que c'est là te trahir,
Fais-toi des ennemis que je puisse hair u. s. w.

nur von einer bedeutenden Wirkung sen. 111) Curiazens unerwartete Erscheinung überrascht Camillen. Sie glaubt, daß er aus Liebe zu ihr eine Schlacht geflohen habe, die einen verhaßten Ausgang brobe; sie verzeiht ihm dieß nicht nur, sondern sie liebt ihn um desto mehr, je mehr er für sie aufopfert. Diese Aleufferungen find fehr geschickt, uns von ihrer Leidenschaft zu überzeugen und ihren Tod, eine Folge ihrer Denkungsart, vorzubereiten. Euriag aber hat sich keine schimpfliche Flucht vorzuwerfen. Es ist ein Waffenstillstand geschlossen worden und man ist im Begriff, auf jeder Seite bren Rampfer zu mahlen, von deren Wettstreit der Ausgang des Krieges abhängen foll. Die Erzählung des Euriaz und vorzüglich die Rede des Dictators ber Albaner find Meisterstücke. mmm) Jest glaubt Camille alle ihre Besorgnisse gehoben; Ausgang des Krieges ist in wenigen Stunden ent-

<sup>1117)</sup> Es ist in der Folge von diesem Orakel die Rede nicht mehr; der Zuschauer wird es also vergessen und nicht an die wahre Bedeutung desselben erinnert werden.

mmm) Die Gründe, deren er sich bedient, um von der Schlacht abzumahnen, sind nicht nur an sich die wirkkunsten, sondern sie führen auch das nächste Moment der Handlung gleichsam herben. Er erinnert an die Menge verswandter Familien in beyden Städten;

Il semble qu'à ces mots notre discorde 'expire; Chacun jettant les yeux dans un rang ennemi, Reconnaît un beau frere, un cousin, un ami: Ils s'étonnent comment leurs mains de sang avides Vélaient sans y penser à tant de parricides.

fchieden und nichts wird sich dann der Verbindung mit ihrem Geliebten entgegensetzen. Mit diesen gunftigen Aussichten schließt sich der erste Akt.

, Ben ber Eroffnung bes zwenten Aftes sehn wir die Sachen in einer merklich veranderten Lage. dren Sohne des Horas find zu Streitern für Nom ernannt. Der eine von ihnen, der held des Studs, befindet fich zu. Nom. Euriaz wünscht ihm Glück zu dieser ehrenvollen Ernennung, indem er zugleich für das Schicksal von Alba fürchtet. nun) hora; ist entschlossen, die Hoffnung, welche sein Vaterland auf ihn fest, zu erfüllen, oder zu sterben; und als Curiaz sich beflagt, entweder den Tod seines Freundes ober die Niederlage seines Baterlandes erwarten zu muffen, antwortet er ihm mit acht romischem Geiste: "Wie? du wolltest mich betrauern, wenn ich für mein Batersland sturbe? Wisse, daß dieser Tod für ein edles herz Reize hat, und daß der Ruhm, der ihm folgt, keine Thranen verstattet. Diese Unterredung wird durch die Ankunft eines Bothen von dem albanischen Heere unterbrochen, welcher dem Euriaz meldet, daß ihm und seinen Brudern die Vertheidigung von Alba anvertraut sen. Es ist sehr schon, dag dieser Bothe

nnn) In der Antwort des Horaz ist zu viel falsche Gescheis denheit. Er dutste nicht sagen, daß Rom dadurch, daß es ihn gewählt habe, in eine für den Staat verderbliche Versblendung gefallen sen; er durste nicht von seinem peu de vaillance reben. Der Schluß seiner Rede ist vortrössich.

eine erfreuliche Rachricht zu bringen meint, und ba er ben Euriag uber biefelbe befturgt fieht, an feiner Tapferteit ju gweifeln aufangt; fobald er aber erfabrt, bag Nom bie Freunde und Bermanbten bee Euriagier ernannt habe, bem tapfern Albaner Gerech. tigfeit wiederfahren lagt. 000) Sorag fieht auch in biefem unerwarteten Echicffal einen Weg jum Ruhm. "Einen Freund gu betampfen, um bee allgemeinen Bobles willen, fich allein gegen einen Unbefannten in Gefahr ju begeben, ift bie gewöhnliche Mirfung ber Tapferfeit. Taufende haben es gethan, taufende fonnen es noch thun. Aber bem Ctaate felbit fein Liebstes aufopfern, fein zwentes Ich befampfen, alle Banben gerreiffen, und fich, um bes Baterlanbes willen, gegen ein leben gu bemaffnen, bas man mit bem feinigen erkaufen mochte, eine folche Tugend ffebt nur und an; an einen folden Ruhm tomien nur menige Unfpruch machen.a Curiag gesteht, bag er bor Diefem Ruhme gittre; bag er feine Pflicht thun werbe, aber mit Schaubern : Denn Mom eine hobere Dugend fobert, fo bante ich ben Gottern, baf ich fein Romer bin und bag es mir erlaubt ift, noch etwas

<sup>...)</sup> Die Ausrufungen bes Curiag in ber 3. Gr. find Decla-

Que désormais le ciel, les enfers et la terre Unissent leurs fureurs à nous faire la guerre; Que les hommes, les Dieux, les Démons et le sort Préparent contre nous un général essure u, s, m,

Menschliches an mir zu haben." Diese Scene ist von einer unvergleichlichen Größe. Sie erfüllt uns mit Bewundrung gegen den Romer, und mit Liebe gegen seinen Freund; die Charaftere von beyden erscheinen in ihrer ganzen Vollkommenheit. Oder bedarf es mehr, um uns den Unterschied ihrer Denkungsart zu zeigen, als der Worte Horazens zu seinem menschlicher gesinnten Freunde: "Geh", Alba hat dich ernannt: ich kenne dich nicht mehr; und der Antwort des Euriaz: "Alch ich kenne dich noch, und das ist, was mich tödtet! "ppp)

Das harte, gegen die seinern Sefühle unempfindliche Semuth des Hora; zeigt sich auch in der solgenden Scene. Camille tritt auf; er fragt sie, ob sie vernommen habe, welche Ehre die Albaner ihrem Seliebten erzeigen? Sie seufst. Er ermahnt sie zur Standhaftigkeit. »Wenn er mich todten, wenn er als Sieger zurückkehren sollte, fährt er sort, so empfange ihn nicht, als den Morder deines Bruders, sondern als einen Mann von Ehre, der seine Pflicht

et ces deux vers sont devenus des Proverbes ou plutôt une maxime admirable. A ces mots: Je ne vous connais plus... Je vous connais encor e... on s'écria d'admiration: on n'avait jamais rien vû de si sublime. Voltaire Comment sur l'Horace. Es ist schade, das einige Verse, vorzüglich im Eingange der Rede des Euria; allzu schwach sind, um das Edle, das in seiner Denkungsart liegt, ganz zu süblen.

gethan, feinem Baterlande gedient, und burch feine erhabne Tugend ber Welt gezeigt hat, daß er beiner murdig fen, 999) Collte aber diefes, mein Schwert, fein Leben endigen, fo lag meinem Giege bie nemliche Berechtigfeit mieberfahren und mirf mir ben Cob beines Beliebten nicht bor a Er entfernt fich bierauf, um von Gabinen Abschied zu nehmen; Enrig bleibe mit Camillen jurud. Gie fucht ibn von feinem Borhaben abjubringen; er miberfest fich mit blutendem Bergen aber ftandhaft. Die Stimme ber Ehre ift laus ter in feinem Bergen, als bie Stimme der Liebe. Gein Betragen, feine Denkungsart, find die des großen und liebensmurbigen Manned. Gem durch Ganftheit gemilberter Stoly ergreift bas Gemuth mit größrer Bewalt, als Die unempfindliche Engend bes Sprag. Gleichwohl konnte es nicht bie Absicht des Dichters fenn, bas borgüglichere Intereffe auf ben Curiag fallen gu laffen. Diefer follte, feiner Mennung nach, ber schmachere Mann fenn; und Sporagens wilbe Sapferfeit follte über bie milbere Große bes anbern hervorftechen.

Das Intereffe steigt gegen bas Ende des Afts auf eine bewundernswürdige Weise. Alles wird aufgebo-

<sup>979)</sup> Man durfte munichen, bas ber Dichter hielen fichen geblieben fen. En Menn von heragens Denkungsart hatte ben Fall, das ihm feine Schwoller ben Steg über ihren Beliebten vorweren konnte, rielleicht nicht einmal für möglich halten follen.

vern und ste ihrer Pflicht untreu zu machen. Camille hat dies an dem Herzensihres Geliebten versucht; Sabine versucht es mit noch stärkern Waffen an dem Herzen ihres Gemahls und ihres Bruders. Mit scheinbarer Ruhe, aber mit dittrer Ironie bestärft sie im Anfange ihrer Rede bende in dem gefaßten Enteschluß; aber sie soder, daß man sie erst tode, das Band der Verwandschaft zerreisse und so das Recht ertaufe, sich einander zu hassen. Ruh steigt der Affett noch höher und sie verspottet das, wordin zene ihren Ruhm seigen:

Mais quoi! vous souilleriez une gloire si belle,
Si vous vous animiez par quelque autre querelle;
Le zéle du pays vous désend de tels soins;
Vous feriez peu pour lui, si vous vous étiez
moins.

Il lui faut, et sans haine, immoler un beau-frere.

Ne dissérez donc plus ce que vous devez saire;

Commencez par sa soeur à répandre son sang,

Commencez par sa semme pour lui percer le sanc,

Commencez par Sabine à faire de vos vies

Un digne sacrifice à vos cheres patries.

Die Männer fühlen sich durch ihre Nebe erschüttere, als ihnen der alte Horaz zu Hülfe kömmt, die Weisber nach Hause, die Streiter auf das Schlachtfeldschickt.

Der britte Uft enthalt fast nur Ergablungen von ben Worbereitungen, bem Aufschub und bem Unfange bes Rampfes; aber bie Runft bes Dichters bat biefe Ergahlungen in Sandlung ju bermandeln gewußt. Im Eingange beffelben febn wir Cabinen im Rampf mit fich felbft. Gie mochte fich wohl zu einer folchen Sohe ber Befinnungen erheben, von welcher berab fie bem Ausgang bes Kampfes mit ruhiger Erwartung entgegenfihn tonnte; aber allen ihren Berfuchen widerfett fich bie Liebe ju ihren Brudern und ihrem Gemahl. Wahrend fie in biefem Rampfe begriffen ift, und bie Rachricht von bem Tobe bes einen ober bes anbern ihrer Geliebten erwartet, melbet ibr Julie, daß ber Anblick fo nah verwandter Rampfer benbe Beere mit Unwillen erfüllt; bag man ihre Babl verworfen, fie felbft getrennt und ben Entfchluß gefaßt habe, Die Gotter über Diefe Angelegenheit gu Rathe gu giebn. err.) Diefer Umftand hat eine doppelte Abficht. Erftlich burch die immer erneute und immer getäuschte hoffnung das tragische Intereffe gn beleben und gu erhobn; zwentenst aber auch ben fehrecklichen Rampf als eine unvermeibliche, burch ben Millen bes Schickfald felbft angeordnete, Begebenheit barguftellen.

Prader so widerspenftig gegen diesen Entschluß zu zeigen? Ift es nicht genug, daß sie bereit gewesen sind, die Freundschaft der Pflicht aufzvorfern? muffen sie an dies som Opfer sogar ein Vergnügen finden?

Bahrend des furgen Zwischenraumes der Ungewißbeit überläßt fich Sabine ben hoffnungen, welche ihren Wunschen entsprechen; Camille hingegen erwartet von diesem Aufschub nichts, sondern sucht ihrer Freundin ju jeigen, daß fie nichts ju hoffen batte. Bielleicht hielt dieß ber Dichter für nothwendig, nicht nur um ben Contrast in ber Gemuthassimmung benber Weiber zu erhalten, sondern auch um auf vie Rolge ber handlung vorzubereiten. Man muß munfchen, bag diefes mehr burch bie Aeugerung banger Abnbungen, als burth einen fo dialectischen Streit mochte geschehen senn. Dieser Streit wird burch ben alten Sprag unterbrochen. Camillens Besorgniffe find in Erfüllung gegangen; ber Rampf bat feinen Anfang genommen. ses) Horaz vertraut auf bas Shick des romischen Staates. Er hatte zwar gewünscht, baß Alba eine andere Wahl getroffen batte, bamit feine Gohne jenen glorreichen Lorbeer brechen tonnten, ohne fich mit bem Blute ihrer Freunde befecten ju muffen; aber ba es die Gotter anders gewollt haben, so hofft er, daß ihr Wille bas Glack von Rom jur Absicht habe. Des wird ein Tag toms

3 2

frosig. Es ist frostig, wenn sie über ihre Verzweislung philosophirt und Russe genug hat, eine Verzleichung des mannlichen und weiblichen Ginnes im Unglück anzweilen.

men, ruft er im prophetischen Ceifte aus, mo Rom auf ber gangen Erbe gefürchtet fenn, wo ber Erbfreis unter feinen Gefegen gittern und biefer große Dame ber Stolz ber Ronige fenn wird." Raum hat er biefe -Borte ausgesprochen, als Julie mit ber Rachricht berbeneilt, Rom fen befregt und die Soragier überwunden; nur Gabinens Gemaht fen noch übrig, und diefer fliebe. Der Bater mochte an ihrer Bahrbeit greifeln, aber umfonft. Julie hat biefe fchimpfliche Alucht felbft gefehn. Canulle befeufst ben Tob ibrer Bruber, nicht ohne geheime Freude über die Rettung ihres Geliebten. Demeine fie nicht alle, ruft ihr Bater ihr gu : gwen genieffen eines Chickfals, um welches ihr Bater fie beneidet, und ber Muhm ihres Tobes entschäbigt mich fur ihren Berluft. Gie haben Rom fren gefebn, fo lange fie lebten! Aber den beweine ber noch lebt; beweine bie unquelofibliche Schande, mit ber feine Blucht uns bedectt; beweine Die Schmach unfere Stammes, beweine ben Schimpf. ben er auf ben Mamen ber Horazier bringt! a Bulie magt es, ihn ju entichulbigen. Da brep gegen ibn ftritten, mas blieb ihm ubrig ? a "Bu fterben ! ant. wortet horag. Diefe Antwort zeigt ben glucklichen Rachahmer bes Geneca. eer) Bad fann erhab. ner fenn, als biefer Musbruck in bem Munde eines Batere, welcher fo eben gwen Gobne berlobren bat,

m) Siehe Dachtr. IV. B. ge. Gt.

aber alles für erträglicher halt, als bie Schmach felbst einer erzwungnen Flucht?

Welch' eine Situation, welch' eine Verschiedenheit in der Gemuthsstimmung der handelnden Personen, hat hier Corneille burch einen einzigen tleinen Umstand hervorgebracht. Dieselbe Nachricht, die den Vater in Verzweiflung sett, erfüllt Sabinen, die ihre Bruder und ihren Gemahl gerettet fieht, stiller Freude; wahrend sich in Camillens herzen die Freude über die Rettung des Geliebten mit bem Schmerz über den Verlust zwener Brüder mischt. Was kann wunderbarer und tragischer senn, als die Gemuthsstimmung eines Baters, ber sich zu bem Sode seiner Sohne Gluck wünscht und nur über die Erhaltung des letten Zweiges feines Haufes flagt? und doch ist dieses Wunderbare so naturlich, so über. zeugend! In solchen Scenen offenbart fich das wahre tragische Benie,

Camille halt ihren erzurnten Bater zurück, der im Begriff ist, nach dem Schlachtfeld zu eilen und seinen sliehenden Sohn zu todten, als ein Bothe den Ausgang des Rampses meldet. Horazens Flucht war verstellt und der Weg zu einem vollständigen Sieg. Wie ist nun auf einmal die ganze Lage der Sachen umgestaltet! Camille, durch die Gegenwart ihres Vaters zurückgehalten, wagt nur einen Seufzer, welcher hinlänglich erklärt, daß sie den Ruhm ihres Bates-

landes und ihres Bruders wenig achte, ba er burch das Blut ihres Geliebten erkauft worden ift. Bu berfelben Beit begeistert ben alten Sporag bie Freude über ben Gieg bes Ctaates und ben Ruhm und bie Erhal. tung feines Cohnes, und bie Begierbe, bas Unrecht gut gu machen, mogu ihn eine zu voreilige Rachricht berführt hatte, "D mein Cohn! ruft er in dem Uzbermaafe feines Entgudens aus, o du meine Freube! bu Ctoly meiner Tage! bu unverhoffte Ctute bes finkenden Staates! p Tugenb bemes Baterlanbes, o Blut, beines Baters werth! Schuger beines tandes, Stols beines Stammes! mann werbe ich m beinen Armen ben Jrthum buffen, ber beinen ebeln Duth beffefte? Mann werde ich beine eble Stirne mit ben Thranen ber Freude negen?# - Camille weint, ihr Bater tabelt fie barum. Es ficht bem Breife fcon an, welcher langft bie gartern Reigungen bes Bergens gegen bie Liebe fur bas Baterlanb ausgetauscht hat, wenn er bie Tochter über ben Berluft ihres Geliebten mit der hoffnung einer andern ehrenvollen Berbindung troftet.

Alls Camille sich allein sieht, beschließt sie, ih.
rem Vater und Bruder zu troßen und ihrem Schmerje, bor dem Augesichte derselben, fregen Lauf zu lassen. Der siegreiche Horaz tritt auf. Der Dichter
hat ihm in diesem Augenblicke nichts als den Stolz
bes Siegers gegeben, der so eben das Schicksal

zweier Staaten entschieden hat. Ein großerer See. kemmahler, als er, wurde vielleicht diesen Stolz durch ben Schmerz über ben Verlust zwener Bruder und den Tod dreper Freunde, welche er selbst zu ermorden genothigt gewesen war, gemildert haben: aber Corneille schildert fast immer nur die einfachen Empfindungen; und hier war es schon um der Folge willen nochwendig, bem Gieger eine so emporende Ranheit zu geben. Horaz zeigt seiner Schwester bie Schwerter der Euriagier und fordert ausdrücklich von ihr, daß sie ihm zu feinem glorreichen Siege Sluck wunsche. Ihre Weigerung und ber Jorn, in welchen sie ausbricht, erbittern ihn; er todtet fie. Diefer Mord und die krankenden Vorwurfe, mit denen Cabine ihren Gemahl empfangt, wurden bie bochste Wurfung hervorbringen, wenn fie der Dichter ju einem tragischen Zwecke hatte benugen und uns in dem Schicksal des Horas ein Benspiel der unwiderstehlichen Macht der Gottheit hatte geben wollen, welche dem Menschen in den Augenblicken seines hochsten Glucks gleichsam auflauert, um seinen Stolz zu bemuthigen und seine Frende in Traurigfeit umgumandeln. In wie ferne aber der Ausgang Dieses-Trauerspiels diesem Zwecke widerspricht, ist in dem obigen gezeigt worden. Wir verliehren ben tragischen Dichter aus den Augen und finden an seiner Statt nichts als ben Rebner:

Lagt und bie Refultate biefer Rritif in wenige Worte gufammengichn. Während Moliere mit unubertreflichem Geift und Gefchmack das komische Theater feiner Mation nicht nur umfchuf, fonbern vollendete, that Corneille auf ber Laufbahn ber tragifchea Muse nur einige fuhne Schritte und biefe jum Theil auf einem irrigen Wege. Dachbem er baher feine Dorganger übertroffen hatte, ward er bald von einem Nebenbuhler besiegt, welcher eben fo fehr von der Matur begunftigt, fibft der Runft haufigere Opfer gebracht und einen festern Berein zwischen Benie und Gefihmack geftiftet batte. Corneillens Gefchmack bingegen fam nie gur Lleife und Gicherheit. Ills er das Trauerspiel zu bearheiten aufing, folgte er ivriger Beife mehr bem Mufter bes Geneca als ber Griechen, und nachdem er auf biefem Wege Rubm erworben hitte, bog er die Grundfage ber Theorie nach ben Dauftern, Die er felbft aufgestellt hatte. Co grofi fein Zafenr gur poetifchen Berebfamfeit mar, fo bejag er boch schwerlich bas viel umfaffende, bildfame Gene, welches ben bramatischen Dichter auszeichnet, welches mit fchopferischer Rraft eine Welt von mannichfalugen Geftalten in fich erzeugt, Sandlangen nad Charaftere gleichsam mit einemmale und in harmorifiber Eintracht fchafft, jedem zueignet, was ihm gebührt, jedem fagen und thun lagt, mas er mug, feinen Schritt gu menig, feinen gu viel thut, und in ber nangen Mannichfaltigfeit feines Gefchafte Ein Ziel unverrackt vor Augen behålt. - Corneille, theils durch ben angebornen Sang zu bem Glanzenden und Bewundernswurdigen, theils durch den Charafter seines Zeitalters und seiner Mation hingerissen, vernachläßigte den Zweck der Tragodie, und iseine Trauerspiele find entweder ganz und gar nicht tragisch., oder boch nicht so sehr, als sie es sein konnten. Er war weniger um die Situationen bekummert, als um die Charaftere, und wiederum weniger um diese als um ihre Reden. In Rücksicht auf Mannichfaltigkeit, Wahrheit und Richtigkeit steht er nicht nur den Alten, sondern felbst dem Racine nach. Und doch wurde er es vielleicht in diesem Theile seiner Runst weiter gebracht haben, wenn er seinem Genie einen frenern Flug verstattet und sich nicht mit stlavischer Unterwürfigkeit einigen willkührlichen Regeln gefügt hatte, die zu seiner Zeit für die einzigen und unverbruchlichsten Gesetze der Tragedie galten. Bah. rend er aber angstlich bemuht mar, eine handlung in die vorgefchriebnen vier und zwanzig Stunden und in den Raum eines einzigen Ortes zu brängen, trug er doch oft, sonderbar genug! fein Bedenken, Die britte Einheit, welche freylich weniger in die Sinne die Einheit der Handlung zu vernachlässigen. Alles dieses zusammen genommen nothigt uns, bie meisten Arbeiten bieses Dichters, mehr für schone Declamationen, als für rührende Trauerspiele anzusehn. Gleichwohl hat man es gewagt, ihn mit Shakefpeare zu vergleichen, ja ihn sogar diesem Dichter der Natur vorzuziehn. unu). Es ist wahr, es ist, im Ganzen genommen, mehr Würde in den Personen des französischen Dichters; aber es ist oft die Würde einer schönen Marionettenpuppe, die, wie gut sie auch immer gehandhabt werden mag, doch nie die Hand, durch die sie bewegt, noch den Mund, durch den sie beredt gemacht wird, vergessen läst.

genie comme lui; mais le génie de Corneille était à celui de Shakespeare ce qu'un Seigneur est à l'égard d'un homme du peuple, né avec le même esprit que lui, Voltaire Comment T. II. p. 412. Bailly geht noch weiter. Er glaubt den Corneille über Shakespearn sețen zu mussen. Denn dieser habe den Geschmack seiner Nation verderbt, Corneille den Geschmack seines gebildet!!

## Zean de la Fontaine.

(Seboren am sten Jul. 1621. zu Chateau-Thierry, wo sein Bater die Stelle eines Maltre des Eaux et forsts bekleidete, welche et frühzeitig auf seinen Sohn übertrug. Dieser wurde im J. 1684. in die Akademie aufgenommen und starb zu Paris am 13. April 1695, in einem Alter von 74 Jahren. Er ist mit seinem Freunde Moliere an der nemlichen Stelle, in der Kirche St. Joseph zue Montmartre, begraben.)

Unter allen den berühmten Schriftstellern und Dichtern, welche das Jahrhundert Ludwig des Vierzehnten verschönert haben, ist kafontuine derjenige, welcher in seinem Vaterlande und ben den Auslandern
am meisten gelesen, geliebt und bewundert worden ist.
Der Neid, welcher sich oft durch hittre Kritisen, oft
durch Kabalen, an den Verdiensten eines Corneille,
Racine, Boileau und Woliere rächte, verfolgte ihn
nicht ben seinem Leben, und die Bewunderung seiner
Werfe stieg, als man ihren Verfasser aus den Augen

verlohren hatte. Noch jest nach dem Berlaufe eines ganzen Jahrhunderts, ist er der Liebling seiner Ration und ein unerreichbares Muster in derzenigen Satrung, die er — wenn es erlaubt ist so zu sagen, — jum zweytenmale erfunden hat.

Es giebt einige Dichter, aber ihre Ungahl ift von Miters her immer febr flein gewefen, bie fich felbft in ihren Werfen dargeftellt haben, Die mit ihren Berten gleichfam nur Gins find. Dhne es zu wollen, ja faft ohne es ju miffen, haben biefe Dichter ben Schopfungen ihrer Ginbilbungefraft ben Stempel ihres Charaftere aufgedrudt, ohne ble Frenheit berfelben ju befdranten, und bie Idee einer Sarmonie wirflich gemacht, ben welcher man die vollfommenfte Befriedigung fublt. Bu biefer fleinen Ungahl ausermablter Dichter, mit benen man gu leben glanbt, wenn man ihre Berfe lieft, und welche alle Rachaf. mung ju Schanden machen, mabrend fie durch ben Schein ber Runfilofigfeit überall Nachahmer aufwelten; ju biefen Dichtern, welche man liebt inbem man fie bewundert, gehort homer, horag und Lafontaine.

Wie es oft geschieht, daß ein Zufall bem Genie bas Gefühl seines Dasenns verschafft, so wurde auch Lafontaine zufälliger Weise mit seinen poetischen Anlagen befaant. Bis in sein zwen und zwanzigstes Jahr war es ihm verborgen geblieben, daß er zum Dichter berufen sep. Eine Ode von Malherbe, ble' er vorlesen horte, weckte in ihm den Munsch, etwas ähnliches hervorzubringen; er las und studierte den Dichter, der ihn zuerst mit dem Genuß, welchen die Dichtfunst verschafft, bekannt gemacht hatte; er ahmte ihm nach. Zwar war die lyrische Gattung nicht das Feld, auf welchem et glanzen sollte; aber wenn für den mittelmäßigen Ropf ber erste Misgriff entscheidend ist, so sindet das Genie, wenn es nur einmal in Bewegung geseht worden, auch nach mannichfaltigen Abwegen, die sichere Bahn zur Unsterblichkeit.

Welchen Weg der Geist unsers Dichters zu seiner weitern Bildung eingeschlagen habe, nachdem er einmal in sich selbst erwacht und sein Beruf entschieden war, ist nicht bekannt. Daß er die besten italienischen Dichter und den Bocaccio, daß er den Phadrus, den Marot und Rabelais gelesen, zum Theil studiert habe, erhellt aus seinen Sedichten; aber dieß ist auch alles was wir von der Bildung seiner Jugend wissen.

Der Wille seiner Eltern verband ihn mit einer geistreichen Frau, die er, wie man sagt, bep seinen poetischen Arbeiten zu Rathe zog. 4) Ein Zufall

a) Er hatte einen Gohn, den er in seinem vierzehnten I Jahre einem Freunde anvertraute, welcher für die Erziehung und, das Glück des jungen Menschen zu sorgen

gin von Bouillon, wurde nach Chateau-Thierry exilirt, ternte Lafontaine kennen und nahm ihn mit sich nach Paris. Hier brachte er den größten Theil seines kebens unter der Obhut einiger Freundinnen zu, die ihn in ihre Wohnungen aufnahmen und für ihn sorgten. Er genoß des Umgangs und der Freundschaft der gespreichsten und gebildetsten Männer seiner Zeit, die ihn aufrichtig liebten. Denn sein einfacher, anspruchstoser Charafter sohnte seine Zeitgenossen mit seinen Verdiensten aus. Ludwig der XIV. kannte ihn nicht, oder schäfte ihn nicht; b) von Fouquet hatte

verfprach. Nach Berlauf mehrerer Jahre fand ibn fein Water in einer Gefellschaft und erfannte ihn nicht. Als er ihn fprechen hörte, bemerkte er gegen einige Personen, daß dieser junge Mensch Geist und Seschmack besilbe. Man sagte ihm, daß es seln Sohn sep, und er antwortete ganz tuhig: Ab l'en suis dien nise.

b) "Dhne Zweifel trug sein versonlicher Charafter nicht wenig baju ben, ihn in ben Schatten ju fiellen. Seine bemunderuswürdige Simplizität, welche den Schriftsteller
im Leben durchaus verbarg, die harmlose Gutmuthigkeit
des Maunce, deffen Bin nur dem gesellschaftlichen Vermügen diensthar war, und den Stackel weder zum Glanzen noch zum Verwunden schäfte, seine zuvorfommende
Achtung für jeden Mann von Verdiensten, und sein bescheidnes Zurücktreten vor dem mit gründlicher Wiffenschaft und tiefgeschöpften Kenutnissen ausgerüsteten Gelehrten: alles dieses verleitete viele, ihn zu mistennen."
Diese Stelle aus Gebners Leben von Hottinger S. 197.

er Wohlthaten erhalten: aber Colbert, Fouquets Feind, konnte es dem gutmuthigen Dichter nie verseihen, daß seine Dankbarkeit daß Glück und das Ansehn seines Wohlthäters überlebt hatte.

Ein hoher Grad von Einfachheit, die bisweilen segar bis zur Einfalt herabzusinken schien, ist der Charakterzug, welcher unserm Dichter allgemein bengelegt wird. Nur ein Dichter, dessen innre Regsamsteit die Kraft außrer Eindrücke weit übertraf, konnste mitten in einem verkünstelten und verdorbnen Volste das Gepräge der Natur so unverändert und rein erhalten. Lafontaine erhielt bis in sein Alter die ein-

paßt in allen Punkten fo genau auf unfern Dichter, bag ich mich nicht habe enthalten konnen, fie bier anguführen. Ueber die Geringschänung des Königes gegen Lafontaine fagt Chamfort in seinem Eloge de Lafontaine S. 128. treffend: Le mérite de Lafontaine n'était pas d'un genge à toucher vivement Louis XIV. Peut-être les Rois et les héros sont-ils trop loin de la nature pour apprécier un tel écrivain. Il leur faut des tableaux d'histoire plutôt que des paysages; et Louis XIV. mêlant à la grandeur naturelle de son âme quelques nuances de la sierté espegnole qu'il semblait tenir de sa mère; Louis XIV, si sensible et mérite des Corneille, des Racines, des Boileau, ne se retrouvait point dans des fables. C'était un grand désaut dans un siècle où Despréaux fit un précepte de l'art poëtique, de former tous les héros de la tragédie sur le menarque français; et la déscription du passeç du Rhin importait plus au Roi que les débats du lapin et de la belent,

sachen Reigungen der Jugend, die sich nur mit ilnschuld der Sitten und mit zener wohlwollenden Denkungsart paaren, die in allen seinen Werken auchgedrückt ist. Er war sanst, offenherzig, leichtgläubig
und nachgiedig, und dieser Charakter, den er sein ganzes Leben hindurch sast nie verleugnete, e) zeigt sich auch in den Verierungen seiner letzen Juhre. (4)
Er besaß alle Tugenden, die aus einem wohlwollenden Herzen sließen, und fühlte ihren Werech, wenn

- ŧ٢
- A Fast nie ober nur einmal. Er überwarf sich mit Lulli und schrieb eine hestige. Satire gegen ihn. Le ressentiment. qu'il conque contre la mauvale soi de cer Italien ini se trouver dans le pen qu'il avait de bile de quoi faire une satire violente, et sa gloire est, qu'on puisse en être si écouné; mais après ce prémier mouvement, redevenu Lasontaine, il réprit son caractère vértiable, qui écoit celut d'un enfant, dont en esset il venait de montrer la colère. Chamfort S. 119.
- Den feiner sogenannten Befehrung im 3. 1693. während einer langwierigen Krankheit. Man sehe Leure du R. P. Ponjet & Mr. L'abbe D'Oliver, ou re'ation de la Conversion de Mr. de la Fontaine; in den Ocuvres diverses de Mr. de to Fontaine, Tom. 1. & Paris. 1744. t.a. Nachdem er swieder genesen war, benunte er seine voetischen Salente, einem Gelübde zu folge, zur Bearbeitung religiöser Gegenstände, und übersetzte die lateimschen Kirchenlieder. Nach seinem Tode sand man Elucien an ihm. Hierauf spielt Nacins (der Sohn) an:

Vrai dans tous ses écrits, vrai dans tous ses discours, Vrai dans sa penitence à la fin de ses jours, Du maître qui s'approche il prévient la justice, Et l'auteur de Joconde est armé d'un cilice. er ffe an andern fand, auf das innigste; aber bis ju Prinzipien mag sich seine Tugend schwerlich erhoben haben. Gein Verstand war gefund; und ben Dingen, Die er aus eigner Anschauung fannte, maren feine Urtheile treffend und bestimmt. Ueber Gegen-Rande, welche außer bem Rreise Riner Einsichten lagen, urtheilte er nicht, und auch in seinen Schriften beruft er fich in solchen Fallen auf irgend eine frembe Austorität. Nie maßte er sich an, was ihm nicht gebuhrte; nie machte er Unspruche auf Renntniffe, bie er nicht besaß. Aber was ihm gebührte, kannte er febr gut, und verhehlte nicht, aus erfunftelter Befcheis denheit; was er von seinen Berbienften hielt. e) So wie er seine Fehler offenherzig gestand, ohne bag es keiner Eigenliebe einen Kampf kostete, so sprach er ? von seinen Talenten, ohne die Eigenliebe andrer zu franken.

e) Tout éconnant que parait Lasontaine il ne sut pourtant pas un poète sans vanité. Mais ne se louant que pour premettre à ses amis

Un temple dans ses vers,

pour rendre son encens plus digne d'eux; sa vanité même devint interessante, et ne parut que l'aimable épanchement d'une âme naive, qui veut associer ses amis à sa renommée. Ne croirait on pas encore qu'il a voulu réclamer contre les portraits qu'on s'est permis de faire de sa personne, lorsqu'il ose dire?

Qui n'admettrait Anacréon chez-soi? Qui bannirait Waller et Lasontaine?

Chamfort. G. 128.

Ein' Charafter biefer Urt macht ichon um feiner Seltenheit willen Unfpruch an Aufmerkfamkeit : aber bie Bewundrung und Liebe, bie er bervorbringt, guifft aus ber reinern und eblern Quelle jener unvertilgbaren Cehnsucht nach unverfünstelter Ratur, welche bas menfchliche Derg mitten in bem Juftanbe ber Mus. artung ber Gitten auffucht, und welcher fie überall, mo fie auch nur berfelben begegnet, durch Achtung und Juneigung hulbigt. Aus biefer nemlichen Quelle aber ift ber Benfall entsprungen, welchen bie Berte unfere Dichters ben feinen Beitgenoffen und ber Dachwelt erhalten haben. Dit einem geheimen Banber feffeln fie jeben Stand, jebes Alter und jedes Gefchlecht; mit einem Jauber, welchen fie bem Bergen bes Dichters verbanfen, und welcher nur benen unerflarbar ift, Die feinen Quellen nicht in ihrem eignen Dergen nachfpuren tonnen.

Ju den Werken unsers Dichters — in densenigen nemlich, welche seinen Ruhm über Europa verbreitet haben — ist in der That alles so anspruchslos und einfach, daß man leicht beredet wird, es habe, um sie hervorzubringen, weder eines hohen Grades von Embildungstraft, noch einer großen Fülle
von Ideen, noch weniger einer großen Anstrengung
des Verstandes, sondern nur gesunder Sinnen und
einer gewöhnlichen Beurtheilungstraft bedurft. Hatten sich nicht von Alters her einige Stimmen hören
lassen, welche, zum Theil ohne selbst recht zu wissen, marum, Die Gebichte homers fur bas Meifterftuct ber Runft erflart haben, fo murben fle, glaube ich, ohngefabr bie nemlithe Mirfung in ben Gemuthern ber lefer bervorbringen, und bringen fie auch ohne 3weifel ben benen berbor, bie noch nichts von ber Runft Somers haben fagen boren. Dichter bon großem Genie, melde bie Darftellung finnlicher Gegenftande ju ihrem Befchafte gewählt haben, Die fie mit ber gangen Rraft ibred Beiftes beherrichen, werben mit ber Datur Ems gu fenn Scheinen; und bie Runft wird in ihren Werten ben hochsten Triumph fevern, inbem fie fich ben Mugen der Lefet verbirgt, und mit ber Matur berwechselt wird. Lafontainens Welt ift, fo wie bie homerifche, Die wirkliche Welt; und ohne ber Darftellung eines Ibeals nachguringen, haben fich bepbe an bie Bahrheit ber Ratur gehalten, fo lange bieft teiner Beredlung bedurfte. Gine reine und beroifche Tugend tennt feiner bon ihnen; aber benbe maren von einer aufrichtigen Achtung gegen bas Gute erfüllt, bas fie unter ben Menfchen mahrnahmen, obne fich, burch die Bergleichung beffelben mit ber bochften Bors treflichfeit, ben Benuf gu verfammern. Es ift unvertennbar, welch' ein reicher Strom fauften Wohlmollens gegen! bas ichwache menfchliche Gefchlecht burch bie Werfe unfere Dichtere firomt, und welch' einen milben Glang feine barmtofe, rubige und billige Dentunggart über diefelben verbreitet bat. Go wie er felbft nur diejenigen Tugenben gefannt ju haben fcheint,

welche aus mobiwollenden Reigungen fliegen, und von einem unverderbnen Bergen ohne Aufopferung . ausgeübt merben, fo forberte er auch nur biefe bon feinen Ditbrudern, und tabelte nur die Sehler mit Strenge, welche jenen Tugenben entgegengefest finb. Er war felbit ein febr gufriedner Mann, und nur bas, wodurch man gur Jufeiebenheit gelangt, schien ibm angestrengter Bemuhungen werth; ober er mar viels mehr überzeugt, daß man fich nur nicht angfilich um bie bon ber menfchlichen Thorheit hochgeachteten Guter bemuben mußte, um jenes bochften Gutes theilhaft ju werden. Gegenfeniges Wohlwollen, Berbannung bes Mistrauens, bes Chrgeites und ber habfucht - bieß find die Mittel gur Gluckfeligfeit, auf bie er immer guruckfubet; bieß ift bas Centrum feiner einfachen und gefälligen Moral.

Die ungesuchte und nawe Dorstellung einer Gesmathkart, welche so vielen Auspruch auf Liebe macht, ohne der Achtung Eintrag zu thun, ist ohne Iweisel dasjenige, was zunächst den Benfall hervergebracht hat, welchen die Fabeln und ein Theil der Erzählunsen lasontames in dem ganzen gebildeten Europa ershalten haben. Ein Dichter, welcher gegen die Schwäschen und Mängel der menschlichen Natur teine Nachsscht zeigte, überall eher das Bose als das Gute sähe, Thorheiten mit Bitterkeit rügte, das Gute nach dem. Maasstade der höchsten Grundfähe mäße, ein solcher Dichter könnte den, der von diesem allen, so wie la-

fontaine das Gegentheil thut, an poetischer Kraft weit überlegen seyn, aber den großern Benfall der wird er seinem Rival überlassen muffen. Welt Schwerlich burfte diese Wirkung bloß auf Rechnung - der Eigenliebe zu schreiben sonn. Aber der eine dieser beyden Dichter lagt in dem Gemuth seiner Lefer eine gewisse Rube zuruck, die dem sehnenden herzen so wohl thut; er stellt uns mit sich, mit uns selbst und mit der ganzen Welt zufrieden, und indem bas Wohlwollen und die Mildigkeit seines Geistes auf uns übergeht, glauben wir uns besfer, als wir mirklich sind, so wie sich die Uebel des Lebens und die Thorheiten der Menschen in unsern Augen verkleinern. Der andre hingegen erbittert uns gegen ibie Welt und oft gegen unser eignes herz; nur das Bose scheint uns gewiß, alles. Gute: hingegen derdachtig zu senn; bie Wirklichteit kommt uns flein und verächtlich vor gegen bas Ibeal; das er in unfrer Seele erweckt; und unfer Gemuth wird mit einer Sehnsucht nach etwas hoherm und Wortreflicherm erfüllt, als er uns felbst ober die Welt zu zeigen vermag. Nur ein: für Joeeft der Vernunft empfänglicher Geist, der in sich selbst eine volle Genüge findet, wenn er die Wirflichkeit tief unter sich sieht, wird an einem Zustande Bergpigen finden konnen, ju welchem es keinen Weg gieber tals durch bas Misbergnügen; während nur eine mäßige Reizharkeit der Einbildungskraft und ein gesunder Werstand erfolderlich ist, um durch ben Dichter bet Etsten

Art in einen an fich felbft angenehmen und behagliden Buftand verfett zu werden.

Jene Eigenthümlichkeit ber Jabeln und Erzählungen Lafontaines hängt auf das genaueste mit dem zusammen, was man seine Naivetät neunt; ein Ausbruck, welcher bas Charakteristische seiner Gedichte am treffendsten bezeichnet. Ehe wir aber den Sinn bieses Ausdrucks' untersuchen und seine Annenbbarkeit in dem gegenwärtigen Falle zeigen, muffen wir einige vorläufige Demerkungen über den Vortrag der Fabel machen.

Wie man sich auch immer die Entstehung der afopischen Fabel denken mag, f) so ist so viel gewiß, daß die altesten Fabulisten fast immer nur einen rhetorischen Gebrauch von derselven gemacht haben. Die berühmstesten Fabeln des Alterthums wurden ben bestunmten Veraulassungen gedichtet, und wenn sie auf der einen Seite überhaupt dienen sollten, die Rlugheitsregel, oder den Erfahrungssah, welchen der Fabulist empfahl, in einem Benspiele anschaulicher zu machen, so

Mut nicht wie Beltairs in bent Questions sus l'Encyclopédie. Art. Fablet "Il est vraisemblable que les sables
dans le goût de selles qu'on attribue à Esope, et qui sont
plus anciennes que lui, surent inventées en Asse par les
prémiers pemples subjugnés: des hommes libres n'auraient
pas eu toujours besoin de déguiser la vérité: on ne peut
guere parlet à un tyran qu'en paraboles, encoro ce désour
même est-il dangereux.

so wirkten sie doch gang gewiß auf der andern Seite noch mehr durch den Umstand, daß sie der, von Besierde oder Jurcht gefesselten Einbildungskeaft, durch die Erzählung eines ähnlichen Falles aus einer fremdartigen, durch die einfachen Gesetze der Natur regierten Welt, gleichsam zur Frenheit verhalfen, und die Leidenschaften, durch eine andre Nichtung der Aufmertsamteit, wenigstens auf eine turze Zeit besänstigten. In dieser Nücksicht ist es wahr, was ein vortressicher Kunstrichter g) demerkt hat, daß der Gesbrauch der Thiere und vernunftloser Wesen in der Fabel ein zweckmäßiges Mittel sen; die Uederzeugung von der Wahrheit zu befördern, weil das Urstheil über ihre Handlungen durch keinen Einstuß eisgennütziger Triebe verfälscht werbe.

So lange nun dieser Gebrauch der Jabel herrschend war, und er blieb es auch dann, wenn man die Jabel als ein Mittel ansah, die Moral den Kindern spielend benzubringen, mußte man sich ohne Iweisel überzeugt halten, die beste Art des Vortrags derselben sen diesenige, welche die Ausmerksamkeit am meisten nach der Moral, als dem eigentlichen Iwecke der Jabel, hinleite. Um demnach die Wahrnehmung des Jusammenhanges der Dichtung mit der Moral, so viel als möglich, zu erleichtern, beznügte man sich

<sup>\$ 4</sup> 

e) Engel in ber Rheorie ber Dichtungfarten. G. 34-

mit einer furgen und faft trocfnen Unfahrung ber hauptmomente, ber handlung. Das Biel bes Mebners oder Lehrers lag außerhalb ber Ergablung, und es mar naturlich, bag er biefem Biele guedte. Bas nicht unmittelbar jum 3mede biente, mußte unnus scheinen; und wenn man alfo bie Grundzuge ber Handlung, gleichsam wie bie Umriffe einer Zeichnung, bingeworfen batte, überließ man bie Ausführung bes Bemahldes ber Einbildungefraft bes lefers ober 3us borers. Lebhaftiafeit ber Darftellung, und bie bierju unumganglich nothwendige Ausführlichkeit, wurde in einer Sattung, wo alles auf die Lehre und bie schnelle Wahrnehmung den Lehre unter bem bunnen Schleper ber Dichtung antommen fofte, für entbehrlich, vielleuht gar für nachthalig gehalten, und es fchien wenigstens unnug, fur bie Sandlungen gleich. gultiger Gefchopfe - allegerifcher Figuranten - ein von der Moral, die fie lehren follten, unabhängiges Intereffe einzuflogen.

Die alten Fabulisten haben sich demnach, so viel mir bekannt ist, immer an diesen prosaischen Vortrag gehalten, der durch den ersten und altesten Sebrauch der Jabel gegeben und gleichsam geheiligt war. Hat man est gleich bisweilen versuchen wollen, den prosaischen Erzählungen Nesops durch den zufälligen Reiz des Sylbenmaases aufzuhelsen, so sind sie doch badurch, wie est mir wenigstens schemt, noch lange

feine Gedichte geworden. Der Bortrag des Babrias war, soviel sich aus einigen wenigen Bruchstücken beurtheilen läßt, angenehm und zierlich, auch dem Phadrus sehlt es nicht an einer gewissen Eleganz; aber wenn man ihren Erzählungen das Sylbenmaaß entzieht, wie es in der That mit den Fabeln die Babrias geschehn ist, b) und an die Stelle einiger poetischen Ausbrücke und Redensarten die gewöhnlichen setzt, so wird man ihnen auch alles genommen haben, wodurch sie etwa auf den Namen eines Gedichtes Anspruch machen konnten. Man wird Prosa zu lesen glauben und keine membra, disjecti poetae werden einen höhern Ursprung zahnden lassen.

Und so mußte es senn, so lange die asopische Fabel in einem solchen Zusammenhange mit der ihr bengeseilten Moral betrachtet wurde, daß diese der Zweck und das Ziel derselben war, und so lange das Interesse einzig auf die Wahrheit fallen sollte, konnte die Dicht ung sich nicht zum Kange eines Gedichtet ein Sedicht, das kein Intersesse an sich hat? ein Sedicht, das seinen ganzen

R 5

<sup>1)</sup> In der Sammlung sogenannter Jadeln Aesops siedet man mehrere, in denen die Ausschlung der Verse in Pibla hang sichtbar ist. S. Benedei Dissert, de Fabul, Ausbei VII. p. 102, sf. edit. Groning und Tyrmbier. Dissert, de Kadrio, init.

Werth in ber Beziehung auf einen trodnen, meiften. theils fehr befannten Erfahrungsfag hernimmt?i)

Dir bat es baber immer nothwendig gefchienen, bag man eine andre Unficht der Rabel mablen muffe, wenn man ihre Unfpruche auf einen Plat unter ben Dichtungsarten rechtfortigen will. Der moralifche Cas, welchen man ber Dichtung benjugefellen pflegt, ift nichte anbers ale ber Stellvertreter ber wirklichen Falle bes menfchlit en Lebens, auf welche ber erbich. tete Sall angewendet werden foll. Miemand wirb zweifeln, bag in geber Sabel eine Beziehung auf bas menfchliche Leben liegen muß, ba die Rabel eben beburch entfleht, bag bie in berfelben banbelnben Gefchopfe, als menschlich handelnb, bentend und empfindenb vorgeftelle werden. Ift jene Begiebung leicht gu finden, gehört ber gebachte Sall unter bie gewehnlichen Erfcheinungen bes Lebens, fo wird ber Dichter, flatt ibn ausbrudlich anguführen, wie bieweilen in gufammengefetten Sabeln gefchieht, nur die allgemeine Degel zu bemerten brauchen, nach welcher baben verfah.

immer die, welche uns minder bekannte, truftigere Wahrs heiten vorhalten. Lessing ift vit darauf ausgegangen, uns gewöhnliche, neue Moralen anzubringen; aber find feine Jabeln barum interessanter geworden? Als Fabila versicht fich, nicht als Spizzammen ober Apophthegmen.

ren zu werden pflegt. Diese Megel aber ist es eben, was man die Moral nennt k).

Bey dieser Ansicht gewinnt der Dichter eine freyere Hand. Die Fabel ift nun nicht mehr die bloße Dienstmagd der Moral, sondern ein wahres Spiel der Einbildungsfraft, welche die von dem Wiße entdeckten Analogien der vernunftlosen Welt mit der veruinftigen frey bearbeiten darf. Sie leiht benn ihr Interesse nicht von ihrer Beziehung auf einen Lehrsat, sondern von der Aehnlichkeit der in ihr dargestellten thierischen Handlung mit menschlichen Handlungen; und diese Achnlichkeit wird uns um befto mehr überraschen, je mehr wir, durch die Lebhaftigfeit des Bortrags und ber Darstellung, in die Fabelwelt hincingezaubert werden. Dieses aber wird nur burch eine dichterische Behandlung möglich senn. Der Fabulift muß nicht bloß als wißiger Ropf eine Aehnlichkeit 318 entdecken wissen; er muß die erfundene Handlung als

ber Thierwelt mit einer Handlung aus der unfrigen, auch ohne daß sie auf eine bestimmte Regel bezogen wird, zur aspischen Jabel genug senn? Das kleine interessante Gebicht von Gleim, welches Engel in der Theoric G. 27. ansührt und, weil sich keine allgemeine Wahrheit aus demselben herleiten läßt, aus der Classe der Fabeln ausschließt, ist in meinen Angen eine sehr schone Jabel. Die Laube, die nach dem Tode ihres Gatten keine Gesahr, mehr fürchtet, wird hossentlich auch in unsver Welt ihres Gleichen sinden.

Dichter beleben konnen. Ist es nur nicht unmöglich, daß er an der Welt, die er befeelt, ein begeisterndes Interesse sinde, so muß es auch möglich senn, die Fastel, unabhängig von der Moral, zu einem interessenten Gedichte zu verarbeiten.

Aber warum sollte man an dieser Möglichkeit zweiseln, da die Geschichte der Literatur wenigstens Ein Benspiel von Fabeln kennt, deren Anspruch auf den Namen von Sedichten niemand bezweiseln kann? Und ist es etwa die Moral, die uns Lafontaines Fabeln schätzbar macht, da uns manche derselben, trotz ihres sehlerhaften Verhältnisses zu der bengefügten Moral, interessiren?

Die Aufsuchung der Quellen dieses Wohlgefallens wird uns zeigen, warum die Fabeln unsers Dichters den Namen von Gedichten in einem höhern Grabe verdienen, als die Fabeln des Aesop und des Phádrus. Diese Untersuchung aber führt uns gerade
wieder auf den Punkt zurück, von welchem wir ausgegangen sind.

Das was in Lafontaines Fabeln am meisten gefällt, ist ihre Naivetät; und diese Naivetät entspringt aus der dichterischen Behandlung des Stoffes.

Diese Behauptung macht eine Erklärung nothwendig. Mich bunkt, zwischen den Fabeln unsers Dichters und den Fabeln der Alten, ja auch der nieisten neuern Fabulisten, welche sich Lafontaines Manier zum Muster genommen haben, jasse sich der Unterschied wahrnehmen, daß wir ben jenen oft vergesten, daß wir Gedichte lesen; bey diesen hingegen es fast niemals vergessen. Diese erinnern uns fast immer an die Moral, zu welcher ste hineilen; jene lassen uns gar nicht daran benten, daß sie noch einen Iweck außer sich haben kommten.

Die Cache ift, daß die meisten Jabuliften nur als wipige Ropfe zu Werke gingen; Lafontaine hingegen als ein Mann von Genie. Der Wis allein ift volltommen hinreichend, eine gute Fabel zu erfinden, aber die Erfindung mit Lafontaines Pinsel aude zuführen, muß man nichts geringeres als ein Dich-Ein Dichters nicht ein Versisientor; wie eine fast zahllose Menge von Versificatoren, die sich an Lockmanns und Aesops Erfindungen bersucht bieben , ju ihrem eignen Rachtheile bewiesen hat, wwenn man ste mit Lafontaine vergleicht. Rur biefer Dichter hat durch poetische Bearbeitung eines Gtoffes, den er nie felbst erfand, einen underganglichen Lotbece errungen; einen Lorbeer, ben ihm niemand streitig machen fann, da er in feiner Gattung alles geleiftet hat, was Homer in der seinigen that.

Die Kraft, sich einen gegebnen Stoff anzueignen, ibie Worte in Bilder zu verwandeln, diese Wilder als einen Theil seines eignen Selbst anzusehn; eine Pandilung in ihrem ganzen Detail durch die Einbildungs- kraft anzuschauen und diese Anschauungen zu einem Grade von Lebhaftigseit zu erheben, den selbst die

Wirklichkeit nicht hat; endlich diese innre Welt in ihe rer ganzen Klarseit und Ründung außer sich darzusiellen: diese Kraft macht den großen Dichter, den Mann von Genie. Was liegt groß an der Gattung der Wesen, die seine Welt bevolkern?

Jene Rraft aber zeigt fich in ben Werfen unfere Dichtere auf die hervorstechendfte Beife. Die Fabelwelt ift fur ibn feine erbichtete; fie bat bie bollfommenfte Babrheit fur ibn. Nachdem er einmal bie - Befchopfe berfelben gur Menfchheit erhoben, betrach. . tet und behandelt er fie ale feines Gleichen und nimmt an ihren erbichteten Schieffalen als an einer wirflie chen Gache Theil. Bad er ergablt, fteht auf bas tebhaftefte por feinen Mugen, und er weißes auch feinen Lefern bor Mugen gu ftellen. Die Sanblungen ber fleinsten und unbedentendfien Gefchopfe und felbft leblofer Wefen fcheinen ihm nicht minder wichtig, als bie handlungen von Konigen und Selben, von Weifen und Staatsmannern. Jeder fle betreffende Umftand ift ihm intereffant, und es entgeht ihm felten ein bienliches Mittel, blefes Intereffe feinen Lefern mitgutheilen.

Man hat ben Geist dieses unvergleichlichen Diche ters gang und gar nicht gefaßt, wenn man sich einbildet, er habe ben dem Tone ber Wichtigkeit, mit welcher er die helden ber Fabel behandelt, einen komischen Contrast beabsichtigt. Dieser Ton von Wichtigkeit ist im Gegentheil nichts anders, als eine Folge

achter Begeisterung, bie ben Dichter fur feinen Stoff beseelte. Ein Fuchs, der die verfolgenden hunde durch eine glückliche List von sich entfernt und der Gefabr entgeht, ist ihm in allem Ernst ein hannibal, bem es auch in der größten Bedrangniß nicht an eis nem Mittel der Rettung fehlt. 1) Wenn derfelbe ein andermal, mit der haut eines Wolfes befleidet, eine Heerde angreift und sie mit sammt ihrem hirten in die Flucht jagt, zeigt sich der Einbildungskraft des Dichters das fliehende heer der Trojaner, das den Patroflus, ber fich mit den Waffen Uchills geruftet hat, für den Uchilles felbst halt, und in großer Bestürzung nach ben Mauern flieht. m) Richts ift treffender als diese Bergleichung, und nichts ift ernfilider gemennt. Auf gleiche Weise ruft ihm die lebhafte Vorstellung bes Streites zwener Sahne um eine henne die Geschichte von Troja in das Undenken

## 1) Livre XII, Fabl. 41.

Je crois voir Hannibal, qui presse des Romains, ... Mets leurs chefs ou défaut, en leur donne le change Et sait en vieux Renard s'échapes de leurs mains,

## m) L. XII, F. g.

Le nouveau Loup y court

Et répand la terreur dans les lieux d'alemour.

Tel, vétu des armes d'Achille,

Patroche mit l'allarme au camp et dans la Ville;

Meres, brus et vieillards au Temple coursient tous,

L'ost du peuple bélant crut voir cinquante Loups;

Chien, berger, et troupeau, tout suit veis le Village etc.

zuruck, und mit einem wahren und naiven Schmerz ruft er aus: "D'Liebe, auch Troja hast du in den Brand gesteckt!" »)

Die Benspiele Dieser Art sind sehr häufig bennt Safontaine; aber zu unferm Zwecke ist es an diesen Halt man sie mit bem gangen Tone seiner Erzählung, dem Ausdrucke von Wahrheit, Aufrichtigfeit und zärtlicher Theilnahme, der durchaus in derselben herrscht, zusammen, so kann man keinen Augenblick zweifeln, daß er im ganzen Ernste gesprochen habe, und bag, wenn wir den Contrast der gwischen der Qualität der handelnden Wesen und dem Ausdrucke bes Dichters entsteht belächeln, Dieses mehr den Dichter als den Gegenstand gilt. Ja ich glaube sogar, daß sein Maître Renard, sein Jean Lapin u. bergl. weniger auf die scherzhafte Laune bes Dichters, als auf seine Begierde, die Geschopfe der Fabel so menschlich als möglich vorzustellen, gedeutet werden muß.

Aus der nemlichen Quelle entspringen die kühnen Ausbrücke, die fast epischen Beschreibungen, zu des nen

## m) L. VII. F. 13.

Deux coqs vivaient en paix, une Poule survint; Et voilà la guerre allumée.

Amour, tu perdis Troye; et c'est de toi que vint Cette querelle envénimée,

Où du lang des Dieux - même on vit le Xante teint.

nen fich Lafontaine nicht selten erhebt. Immer sett er fich unmittelbar an die Stelle ber Geschopfe, beren Begebenheiten er besingt, und spricht von den Gegen-Randen fo, wie fie ihm aus Diesem Gesichtspuntte erfcheinen muffen. Gine Ameise fallt in einen Bach, und biefer Bach ist ein Dcean. \*) Eine Taube erblickt fie und wirft ihr ein Blattchen ju, ein Borgebirge, an welchem sie in die Sohe klimmt. In einer andern Kabel lagt er die Thiere, welche die Stimme bes Estls noch nie gehort haben, vor dem Orfane seiner Stimme (la témpete de sa voix) erbeben, und die Luft ertont von diesem furchtba. ren Getofe. \*\*) Ben dem wuthenden Rampfe einiger Raubvogel, regnet es Blut, und, wie in einer Schlacht muthiger Rrieger, fieht man mit Freuden den Muth der Kampfer und mit Mitleiden ihren Lod. \*\*\*) Go fuhn diese Ausbrücke, und so lebhaft bie Farben find, mit benen er dieses und andere abnliche Gemählde ausführt — Gemählde, welche selbst ein heldengedicht nicht verunzieren wurden, so scheinen sie doch auch in dieser niedrigern Gattung so sehr

<sup>\*)</sup> II F. 12.

<sup>\*\*) 11.</sup> F. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> VII. F. 8.

Il plut du sang; je n'exagère point.

Si je voulais conter de point en point.

Tout le détail, je manquerais d'haleine.

Maint chef périt, maint héros expira.

C'était plassir d'observer leurs efforts, C'était pitié de voir tomber les morss.

V. B. 1. St.

an ihrem Plate, bag man bem Dichter willig und ohne allen Widerstand in seiner Erhebung folgt.

Diefe Bemerkungen glaubte ich ber Beantwortung der Frage, wormnen die Maivetat unsers Dichtere bestehe, voraussichieben zu muffen.

In den Jabeln Aefopst zeigt sich ein gesunder Berstand und Beurtheilungstraft; in Lessings Fabeln Seist und Wig. Naw kann weder der eine noch der andre, einzelne wenige Züge vielleicht ausgenommen, genannt werden. Ben Lafontaine hingegen ist Maibetät der herrschende Zug seines Charaltebs.

Naivetät ist der Ausdruck der Natur im Gegenfaß mit der Künstelen; aber das Naive ist von dem
Natürlichen dadurch verschieden, daß sich in demselden die unverdordne Natur zum Nachtheil des Eubjects zu zeigen scheint, indem man demselben die unfrezwillige Vernachlässiszung des Anstandes für einen Mangel an Beurcheilungstraft aurechnet. Wenn es jemals ein Volt hätte geben können, welches, den einer vollkommenen Ausbildung des gesunden Verstandes und der Moralität für den gesellschaftlichen Umgang, keine andern Vorschriften gehabt hätte, als die, welche aus gegenseitigem Wohlwollen von selbst entspringen, so würde dieses Volt das Naive gar nicht gekannt haben. Aber da, wo gewisse erlernte Regeln den, Mangel des natürlichen Wohlwollens

und eignen Verstandes burch ben Schein von benden ersetzen sollen; wo man eine stillschweigende Uebereinkunft getroffen hat, sich gegenseitig zu tauschen; wo also die Klugheit eine mißtrauische Zurückhaltung gebietet; da erscheint die einfache Natur, wenn sie, ib. rem eignen Triebe folgend, die willführlichen Schranten des Anstandes durchbricht, auf den ersten Anblick lacherlich, auf den zwepten schon und liebensmurbig. o) Indem also bas Raive dem Subject einen Machtheil ju bringen scheint, wirkt es in ber That gu feinem Vortheile; benn bie Wahrnehmung ber reis nen Natur im Gegensat mit dem Erfunstelten erweckt in gebildeten Gemuthern eine freudige Ruhrung und erfüllt dieselben mit einer Achtung, die ju Gunften des Gegenstandes wirkt, an dem wir sie finden. nur aus einem reinen herzen kann bas Raibe herborquellen.

Offenherzige und unschuldige Rinder, in deren zarten Seelen nur die Stimme der unverdorbenen Natur ertont, befinden sich in dem Falle des Volkes, das wir oben geschildert haben. Der Ausdruck ihrer

2 2

Dir lächeln frentich übet Gesners Evandet, wenn er ju vem Höflinge, der sich vor ihm niederwirft, sagt: "Was willst du? sucht du was Verlohenes hier auf der Erde?" aber nicht ohne Achtung gegen die edle Natur, die sich in diesen Worten verräth, und die den Sinn einer solden Sitte nicht einmal zu ervathen vermag.

Empfindungen und Gefinnungen muide nur natur. lich fenn, wenn fie nicht unter Erwachfnen lebten. gegen beren conventionelle Begriffe bon Unfland und Schicklichkeit ihre Meugerungen oftere anftogen. In biefem Berhaltniffe find fie naiv. Der Ausbruck ber Raiverat wird baber unner etwas bon ber Matur ber Kinder an fich haben. Ein arglofes Gemuth, welches, ben einem richtigen, oft ben einem großen Berftanbe, bon uiemanben Bofes fürchtet, feine Lift und feinen Betrug abndet; alles mit femer eignen Gate erfullt und durchdringt ; alles Gute liebt ; feine Liebe wie feine Abneigung, feine Freude wie feinen Schmerg unverhohlen außert; mie mehr mennt als es ausbruckt, aber fast immer mehr ausbruckt als es fagt; feine Sehler nicht angfilich verbirgt, und feine Dugenben weber mit bem bunnen Schleper einer erfunftelten Befcheibenheit judecht, noch weniger biefelben prablerifch jeigt; ein Bemuth endlich, das wie ein Hares und belles Baffer dem Blicke nichts verbirgt, durch ben leifesten Sauch bes Befühls bewegt, aber auch burch bie befrigfte Bewegung niemals getrubt wird - einem folden Gemuthe fonnnt Raivetat eigenthumlich gu.

Run zeigt fich aber eben biefe Gemuthstart in ben Fabeln bes Dichters, ber bie Geschichte ber Thier-welt mit aller Wahrheit und Lebhaftigkeit einer unmittelbaren Theilnahme vorträgt. Wenn Lafontaine bie gange Natur bestelt, ihr Empfindung und Epra-

de leift, so bedarf es nur eines maßigen Grades von Sefuhl, um wahrzunehmen, daß diefes mehr als eine durch langen Gebrauch alltäglich gewordne Fiction, daß es gefühlte Wahrheit ift. Die Lebhaftigkeit, mit welcher ihm seine Einbildungsfraft bie Begebenheiten der Fabelwelt vormahlt, erweckt in seinem Hersen eine zärtliche Theilnahme an benselben; eine Theilnahme, welche nur in einem Gemuthe murgeln fann, das durch die Banden eines naturlichen und kindlichen Wohlwollens mit der ganzen Natur, selbst mit ber vernunftlosen und unbelebten, jusammenhängt. Während wir ben weitem den größten Theil des menschlichen Geschlechts durch ihre gesellschaftlichen Berhaltnisse von der Natur getrennt, kaum noch der sympathetischen Gefühle für ihre Mitbruder fahig finden, erblicken wir in Lafontaine einen Dichter, welcher fich mit der garten Beweglichkeit eines unverdorbenen herzens allen Eindrücken der Natur überläßt, und dieselben, ohne Beforgniß lächerlich zu scheinen, mit der größten Stärke und Lebhaftigkeit ausspricht. Diese Raivetat der Gesinnungen aber, welche sich in jedem Dichter, ber die sinnliche Ratur ju feinem Gegenstande gemacht hat, finden sollte, wird um desto sichtbarer, je geringfügiger und unbedeutender an fich fener Gegenstand inniger Theilnahme bent unbezauberten Blicke ber kalten Wahrnehmung scheint. Ich sage inniger Theilnahme; benn wenn es dem Dich ter nicht gelingt, ihn als einen folichen bedeutend und

wichtig zu machen, wird er selbst nicht naiv, sondern tindisch und einfältig schemen. Es folgt also hieraus für die äsopische Jabel, daß sie um besto interessanter senn wird, ze naiver der Dichter ist; je mehr er sich selbst, durch die Täuschung der begeisterten Einbildungskraft, von der Wahrheit seiner Dichtung überzeugt hält, ze höher er, ohne Verletzung der Wahrscheinsichkeit, die Seschöpfe der Fabelwelt zu sich selbst erheben, je menschlicher er ihre Pandlungen und Empfindungen machen kann. Hieraus aber erhelte, daß in dieser Gattung Naivetät und ächtpoetische Darstellung sast einerley ist.

Hatte nun Lasontaine, wie die meisten seiner Nachahmer irrigerweise geglaubt haben, in dem Bortrage der äsopischen Dichtungen nur Scherz getrieben, und hätte er, wie Lustigmacher zu thun psiegen, nur darum eine ernsthafte und seperliche Miene angenommen, um seine Leser desto sichrer lachen zu machen, so wäre es offenbar um seine Na vetät gethan. Was wäre aber leichter gewesen, als ihn, den Unnachahmelichen, nachzughmen, wenn seine Jabeln nichts weiter als eine Art von Parodie, eine Batrachompomachie, wären? Rleine Dinge lächerlich zu machen, indem man sie nut Wichtigkeit behandelt, fordert nichts weiter, als einen gewissen Grad von Wih, der auch hisweilen zeinlich unpoetischen Köpsen zum Antheil fällt; aber von kleinen Dingen so zu sprechen, daß

fle interessant und wichtig werden, erfordert gerade das Genie und die Naivetät eines Lasontaine.

Wenn man in den Fabeln diefes vortreflichen Dichters weniger auf bas was er sagt, als auf seie nen Ton achtet, so glaubt man in der That oft nurein kluges und aufgewecktes Kind-zu horen, welches, mit der ganzen Geschäftigkeit seiner Einbildungskraft, eine Geschichte wiedererzählt, die es gehört, und die man, um feinen Einsichten nachzuhelfen, mit mancherten Erflärungen und Bemerkungen begleitet hat. In einem solchen Falle wird es vorzüglich die Wiederholung dieser Erklarungen und Bemerkungen senn, welche uns das Gefühl bes Naiven geben, und, mah- . rend wir dieselben belachen, mit Ruhrung erfullen. p) Wer weiß nicht, daß Lafontaines Fabeln voll von solchen Bemerkungen sind? Bisweilen find es nothwendige Erklarungen, denen er bas Unfehen jufalliger Einschiedsel giedt; bisweilen sind es ernsthafte Resterionen, die er anspruchstos vorträgt, als habe er ihren Werth selbst nicht gekannt. Ohne innern Gehalt wurden sie kindisch senn; 4) mit Unspruch vor-

<sup>£ 4</sup> 

nen gerade nicht mehr Einsichten zutraut, als es selbs besitzt.

q) Une autre source de beautés — c'est cet art de savoir, en paraissant vous occuper de bagatelles, vous placer d'un mot dans unigrand ordre de choses. Quand le Loup, par exem-

getragen, würden sie vedantisch scheinen. Die Rachahmer unsers Dichters; welche seine Eigenthümlichkeit in diesen Restexionen nicht übersahen, aber das

ple, accusant auprès du Lion malade, l'indissérence du Renard sur une santé si précieuse

Daube, au coucher du Roi, son camarade absent, suis-je dans l'antre du Lion? suis-je à la cour? Combien de sois l'Auteur ne sait-il pas naître du sond de ces sujets, si frivoles en apparence, des détails qui se lient comme d'eux-mêmes aux objets les plus importans de la morale et aux plus grands interêts de la société? Ce n'est pas une plaisanterie d'affirmer que la dispute du Lapin et de la Belette, qui s'est emparée d'un terrier dans l'absence du maître; l'une saisant valoir la raison du prémier occupant et se moquant des prétendus droits de Jean Lapin; l'autre réclament les droits de succession transmis au susdits Jean par Pierre et Simon ses aïeux, nous offre précisement le resultat de tant de gros ouvrage sur la propriété; et Lasontains. saisant dire à la Belette

Et quand, ce serait un royaume? Disant lui-même ailleurs

Mon sujet est petit, tet accessoire est grand,

montre les applications générales de son sujet dans le hadinage même de son style? Voilà sans doute un de ses secrets; voilà ce qui rend sa lesture si attachante, même
pour les esprits les plus élevés; c'est qu'à propos du dernier insecte, il se trouve, plus naturellement qu'on ne crolt,
près d'une grande inée, et qu'en esset il touche au sublime
en parlant de la sourmi. Et craindrais- je d'être égaré par
donn admiration pour Lasontaine, si j'osais dire que le systême abstrait, sour est bien, paraît peut être plus vraisemblable et surrout plus clair après le discours de Gase dans

Eigenthümliche dieser Resterionen selbst nicht richtig faßten, sind darinne oft kindisch, noch öftrer aber pedantisch geworden.

Anmuth des Vortrags, ungesuchte Wendungen, Simplizität im Ausdruck und in der Anordnung der Wörter, eine Leichtigkeit, die bisweilen das Ausehn, der Nachlässigkeit hat, bisweilen auch wohl in wahre Nachlässigkeit ausartet, alles dieses findet man in dem Style der Lafontainischen Fabeln. "Seine liebenswürdige Muse, sagt der Lobredner dieses Dich, ters, erinnert an das lachende Gemählde der Morgen, rothe in einem seiner Sedichte, in welchem er die Gotztin in der Luft schwebend zeigt, die

La tête sur son bras, et son bras sur la nue, Laisse tomber des fleurs et ne les répand pas. Eine reizende Beschreibung, die zugleich eine Antwork auf den Tadel seiner Richter, und ein Bilb seiner Poesse ist ar).

٤ 5

la fable de la citrouille et du gland, qu'après la lesture de Leibnitz et de Pope lui-même? Chamfort Eloge de Laf. p. 93.

r) Chamfore p. 104. Man kann auf Lasontaines Styl einen glücklichen Ausdruck anwenden, ben Johnson von Dögebens Prose braucht: Every word-seems to drop by chances though, it falls into ils propre place. Lives of english poërs T-II. p. 114.

Diefe Eigenschaften des Styls aber sind unserm Dichter mit mehrern gemein und bedürfen daher, in einer Charafteristift desselben, keiner ausführlichen Zerstiederung. Dagegen fordert die wunderbare Mannichfaltigkeit seines Styls, in welcher ihm nur wennse Dichter verglichen werden könne, und die keiner seiner Nachahmer erreicht hat, eine etwas genauere Betrachtung.

Die meiften Fabelbichter, ja bie meiften Dichter unter ben Meuern überhaupt, haben fich bor einer gemiffen Ginformigfeit bes Bortrags, Die bon ber Embeit beffelben mefentlich verfchieden ift, nicht immer binlanglich huten tonnen. Lafontame hingegen bereinigt oft in einer einzigen Fabel bas Rubne mit bem Vertraulichen, bas Große mit bem Zartlichen, bas Ruhrenbe mit bem Scherzhaften; und nicht nur, bag er die verfchiebnen Ruangen einer und berfelben Empfindung durchlauft, geht er oft mit ber größten Leichtigfeit bon bem emen Ertrem ju bem anbern über, ohne bas Gefühl bes Lefers auf eine unangenehme Beife ju fichren. Die gange Mannichfaltigfeit ber Farben, mit benen er feine Gemahlbe belebt, fchmilt in Ein harmonifches Colorit gufammen, ben beffen Cinheit bas Gemuth bie volltommenfte Beruhigung findet. Worinne besteht bie gebeime Rraft, mit welcher biefer Dichter unfer Ders nach feinem Willen lenft und bie verschiedenartigften Tone in bemfelben ansprechen lagt? In nichte andere ale in ber Kraft der Dichtfunst selbst, in der Kraft der Wahrheit, in der vollkommensten Uebereinstimmung bes Gemählbes mit bem Gegenstande, des Tones mit bem Gefühl. Lafontaines Sprache scheint die Sprache ber Matur selbst zu senn; und die treue, lebendige Darstellung jener sinnlichen Welt, die vor der Einbildungsfraft des Dichters stand, reißt den Leser als wahre Natur mit sich fort. Schon einigemal ist in dieser Abhandlung Lafontaines Name neben Somer genannt worden, nicht um durch die Zusammenftel lung zwener Dichter aus so verschiednen Zeitalternund Gattungen zu überraschen, sondern weil sich in benden, ben aller Verschiedenheit des Stoffes, eine Uebereinstimmung der Formen zeigt, welche eine Bergleichung vollkommen rechtfertigt. Homers mahle rischer Ausdruck ist nicht weniger mannichfaltig und nicht weniger bewundernswurdig; obschon diese Mannichfaltigkeit auf einem so großen Gemählde weniger überrascht als in dem engen Rahmen einer asopischen Aber Homer kannte eben so wie Lafontaine keinen andern Zweck, als durch die lebhafteste Darstellung dessen was sie lebhaft und in den schärfsten Umriffen vor Augen fahn, zu interessiren, und bende folgten hierben blos dem Untriebe ihrer innern Natur. Co bilbeten sie ihren Ausdruck jedesmal den Empfindungen analog, welche ber Gegenstand, der ihre Einbildungsfraft beschäftigte, in ihnen erregt hatte. Es war baher jedesmal die subjective Wichtigkelt, niemals der objective Werth der Sache, welcher die Starke ihres Tones bestimmte; und Jupiter ist in gewöhnlichen Dingen nichts weiter als ein Mensch, während die Rücke, wenn sie den kowen bekämpst, ein held ist. r) Daher scheint auch aus ihrer Poesse alles Wilkschrliche, Eigenmächtige und Absichtliche verbannt zu senn; ihre Werte scheinen die Frucht elenes glücklichen Instinktes; und es wird auf die Wagsschale der Natur gelegt, was dem Verdienste des Dichters entzogen wird. Wie oft ist homer für eisnen begünstigten Sohn der Natur erklärt worden, dessen Vortrestichseit man also aus den Umständen, in denen er lebte, erklären zu müssen glaubte! Lafontaine aber hieß einer geistreichen Frau ein Fabelbaum,

<sup>&#</sup>x27;s) Lafontaine a toujours le style de la chose: ce n'est jamais la qualité des personnes qui le décident. Jupiter n'est qu'un homme dans les choses samilières; le moucheron est un héros, lorsqu'il combat le lion; rien de plus philosophique et en même tems de plus naif que ces contrastes. Lafontaine est peut-être celui de tous les poëtes qui passe d'un extrême à l'autre avec le plus de justesse et de rapidité. La Motte a pris ces passages pour de la gaieté philosophique; et il les régarde comme une source du riant: mais Lafontainen'a pus le dessein de faire croire qu'il s'égaye à rapprocher le grand du petit; il veut que l'on pense au contraire, que le sérieux qu'il met aux petites choses, les lui fait mêler et confondre de bonne foi avec les grandes, et il reusit en esset à produire cette illusion. Delà vient qu'il n'est jamais contraint, ni dans le style familier ni le baut style. Marmontel Elémens de Lit. T. VII. P. 382.

welcher Fabeln truge, wie ein Apfelbaum Aepfel. e) Ein Gleiches hat man von den Jonlen unsers vortrefe lichen Gefiner gesagt u).

Bor einem folchen Irthume des Urtheils, welcher den Triumph des Genies befestigt, sind die Rachahmer Lafontaines vollkommen gesichert; ja sie würden nicht einmal auf diese Weise gelobt senn wollen. Zwar haben sie auch, wie Lafontaine, bald gescherzt, bald moralifirt, bald beschrieben; sie haben nichts unterlassen, sich ihrem Muster so ähnlich als möglich zu machen; eines ausgenommen, daß sie vergaßen, sich ihres Stoffes als Dichter zu bemachtigen, und fich bann wiederum den Gindrucken beffelben hinzugeben. Statt daß also dort die Runst sich hinter den Schleyer ber Matur verbarg, sicht hier bie Runst überall voran und schmückt die Matur; und der Dichter verhehlt es umsonst, daß er seine Leser vergnügen oder beleb. ren, durch seinen Wit unterhalten, durch seine Naivetät rühren will.

So wie nun aber jene Angemeffenheit des Ausdrucks und die daraus entspringende Mannichfaltig-

s) Un fablier, qui portait des fables comme le pommier porte des pommes.

<sup>&</sup>quot;) Es gab viele, welche sich einbildeten, Gefiner mare durch iraend einen instinktartigen Wechanismus zum Idollendichter gerade so organisitt, wie der Biber zum Bauen. Hottinger in Gesners Leben. S. 108.

beit des Gegenstandes sließt, so ist sie auch eben deswesgen das einzige und sicherste Mittel der Jabel ein von dem Interesse des Verstandes unabhängiges ästhetisches Interesse zu geben, welches sie memals entschen sollte, wenn sie im poetischen Gewande erscheint. In diesem Jalle bedarf die Jabel der Manznichfaltigkeit des Tones gerade eben so, wie die dramatische Poesse, in welcher die Art des Ausdruckes, unabhängig von der Stimmung des Dichters, in eisner sirengen und unbezwe selten Abhängigkeit von der Sache selbst sieht; während in den sprischen Dichtungsarten und überall, wo das Gemüth des Dichters durch die Borstellung eines Idea'es bewegt wird, eine gewisse Steichförmigkeit herrschen muß.

Es bleibt uns noch übrig, die Fabeln unsers Dichters nach dem Maaßstabe der Zweckmäßigkeit zu beuetheilen. Je nachdem wir hier diese oder zene Linssicht wählen, wird auch bas Urtheil dald günstiger, bald nachtheiliger ausfallen.

Esist bekannt, daß Boilean, dem es, ben der größten Schärfe der Beurtheilungekraft, an Gefühl gebrach,
wenig auf Lafontaine hielt. Er, dem die Runst über
alles ging, weil er ihr alles verdankte, mochte auch
wohl glauben, die Runsk habe an unsern Dichter wenig oder nichts, der Instinkt alles gethan, und da
Lafontaine überdieß nicht immer correct genug schrieb,

ď

glaubte sich Boileau wahrscheinlich vollkommen bereits. tigt, ihn durch das mitleidige Lob eines bon homme aus der Rlaffe der Dichter vom Range auszuschließen! Lafontaine hatte seine Fabeln nicht felbst erfunden; und dieg schien ein neuer Grund, ihm das poetifche Genie abzusprechen. Aber biefer Grund burfte fchiverlich von so großer Bedeutung senn, daß er einen Bertheidiger Lafontaines in Berlegenheit fegen tonnee. Wenn Diefer Dichter auf ben Namen eines Genies Bergicht thun foll, weil er ben Stoff feiner Fabeln aus dem Aesop, dem Phadrus, dem Pilpan und andern entlehnt hat, so durfen wir diefen Grundfas nur ein klein wenig ausdehnen, um ben homer, bet feinen Stoff aus der Tradition, den Birgil, ber ibn aus dem Homer, die Tragifer, die ihn bald aus bies sem, bald aus jenem epischen Dichter nahmen, um ihren Ruhm zu bringen; und es wird bald nur eine fleine Anzahl inrifcher Dichter, Spigrammatisten, Ros modien - und Sathrenschreiber übrig bleiben, nach dieser Regel beurtheilt, in den Tempel des Genies treten durfen. Aber wie sehr muß man ben Begriff ber Erfindung einschranten, wenn nur der fac einen Erfinder gelten foll, der nebst der Form auch den Stoff herbengeschafft hat; so wie wenn man nur ben für einen Bildhauer halten wollte, ber auch ben Block, aus welchem ein Gott hervorgehn soll, gebros chen hatte. Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, nicht nur, daß der bramatische Dichter, wenn er sei-

nen Stoff von einem Ergablenden leibt , noch Erfinber bieibt, w / fondern, bag auch ber ergoblende felbft nicht nothig hat auf jenen Ramen Bergicht gu thun, wenn bad Driginal, bad er bearbeitet, nichts weiter als die vornehmffen Umriffe barbietet, wenn er biefe Umriffe ausfüllt und belebt; wenn er uns Rorper geigt, wo wir nur eine Glache fabu; wenn er ben bandeligen Wefen Die Beredfamfeit ihres Charaftere und ihrer Lage giebt; wenn er fich ber Sobe bes bramatischen Dubters fo weit nabert, als es nur immer bie Datur feiner Gattung erlaubt; wenn er und endlich fur feinen Gegenstand incereffirt, mabrend bas Drigmal und gleichgultig ließ. Dat nicht Lafontaine bieg alles erfüllt? Findet man nicht gwifchen feinen Jabeln und ben Sabeln bes Mefop und Phadrus faft einen eben fo großen Unterfelned, als amifchen einem Scenario und einer Romobie von Moliere? Rublt man fich nicht überrafcht, ben ber Bergleichung benber, einen und benfelben Stoff fo verfchiebentlich wiefen gu febn? und muß man nicht enblich eingestehn, bag, wenn und ber Scharffinn jener altern Dichter einen moralischen Gat in einem Ralle aus ber Thierwelt zeigt, und Lafontgine ben Denfchen felbft febn lagt, und, mas noch mehr ift, uns in die Thierwelt hineingaubert?

Miles

v) S. Engel über Handlung, Gefprach und Erzihlung in ber Gibl. ber fc. QB. XVI. S. 246, ff.

Alles was dazu dienen kann, diesen Zauber hervorzubringen, uns die Scene der Handlung, die Charaftere der handelnden Personen, ihre Situation und den ganzen Zusammenhang der Begebenheit vor Augen zu stellen, ift mit bewunderswurdiger Runft erfunden. Durch dieses Detail bekommt der tobte Stoff Leben und Seele; voer der Stoff scheint sich vielmehr von selbst zu beleben und auszuschmücken, ohne daß sich von Seiten des Dichters eine Absicht verrath. Alles scheint nothwendig für den gegebenen Zweck. Es ist ofters bemerkt worden, daß Lafontaines Beschreibungen, dasjenige, worinne seine unbegeisterten Nachahmer am meisten ausgeschweift sind, indem fie fich ihrem Mufter am meisten zu nahern glaubten, of. ters einen nothwendigen Theil der Handlung seiner Fabeln ausmachen. Wer kennt nicht die Beschreibung sener furchtbaren Rage, die, um die Maufe aus ib. ren Löchern zu locken, ihre Zuflucht zu einer List nehmen muß? Voll von dem Eindrucke, den dieses furchtbare Thier auf seine wehrlosen Gegner macht, stellt sich seiner Einbildungstraft das schrecklichfte bar, was jemals die Menschheit in Bestürzung gefest hat :

J'ai lû chez un conteur de Fables, Qu'un second Rodilard, L'Alexandre des Chats, L'Attila, le steau des Rats, Rendait ces derniers misérables. J'ai lû, dis-je, en certain Auteur,

Que ce Chat exterminateur,

Vrai Cerbère, était craint une lieu à la ronde:

Il voulait de souris dépeupler tout le monde.\*)

Aber so und nicht anders mußte der held dieser Fabel geschildert werden, wenn wir uns für das Schicksal seiner Gegner interesseren sollen, die er mit List bestroht, da sie sich vor seiner Gewalt zu verbergen suchen. Die Rate stellt sich todt; aber selbst ihr versmeyntlicher Leichnam erschreckt das Volk der Mäuse, die sich ihm erst nach mehrern Versuchen surchtsamt und zitternd nähern. Die Veschrelbung dieser Versuche, nicht minder Ausdrucksvoll als die vorige, aber in einer ganz andern Sattung, drückt die Mischung von Reugierde, Freude, Furcht und Hossnung auf das vollsommenste aus t

Le peuple des Souris croit que c'est châtiment, Qu'il a fait un larcin-de rôt ou de fromage, Egratigné quelqu'un, causé quelque dommage; Enfin qu'on a pendu le mauvais garnement,

Toutes, dis-je, unanimement.

Se promettent de rire en son enterrement,

Mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête,

Puis rentrent dans leurs nids à Rats,

Puis ressortant sont quatre pas,

Puis enfin se mettent en quête.

<sup>\*)</sup> L. III. Fabl. 18.

Einen ähnlichen Contrast zweckmäßiger, mit der Hand. lung selbst auf das genauste verbundner Beschreibun. gen bietet die 23. Fabel des achten Buches an. Selbst der Klang des Verses mahlt hier das Unge. stüm des angeschwollnen Gießbaches:

Avec grand bruit et grand fracas
Un torrent tombait des montagnes:
Tout suyait devant lui: l'horreur suivait ses pas;
Il faisait trembler les campagnes.

Bleich darauf zeigt er uns den sanften Strom eines tiefen Flusses durch ein reizendes Gleichniß.

Il rencontra sur son passage
Une riviere dont le cours,
Image d'un sommeil doux, paisible et tranquille,
Lui sit croire d'abord le trajet sort facile.

Auch in der dritten Fabel des sechsten Buches, in welcher, den Eingang ausgenommen, alles vortrefslich ist, machen die Beschreibungen, welche in Rückssicht auf die Lebhastigseit des Colorits Meisterstücke sind, einen nothwendigen Theil der Handlung aus. Der Boreas, welcher mit der Sopne eine Wette eingegangen ist, einem Wanderer seinen Mantel zu entreißen:

Se gorge de vapeurs, s'enste comme un balon, Fait un vacarme de démon, Sisse, sousse, tempête, et brise en son passage Maint toit, qui n'en peut mais, fait périr maint bateau ---

Welch' ein Ungeftum, welch' ein Getose! und bas alles, wie der Dichter mit seiner unnachahmlichen Raivetat hinzusetzt, das alles um eines Mantels willen.

Le tout au fujet d'un manteau.

Will man Lafontaines Ueberlegenheit, in Rud. ficht auf die Erfindung zwedmäßiger Gemählbe, felbft über Dichter von entfchiebnem Salente fennen lernen, so vergleiche man seme Fabeln mit den Fabeln von Sageborn, einem Debenbuhler, welcher ben Gieg nicht leicht macht, aber überall, wo er mit Lafoutaine in ber Darftellung beffelben Stoffes wetteifert, eine entichiedne Diederlage leidet. Ginige Benfpiele werden hier nicht an ber unrechten Stelle ftebn. Bende Dichter haben bie hundert und feche und vierzigste Fabel Aefops bearbeitet. \*) Wenn biefer, feiner einfachen Manier gemäß, die handlung mit ber Rebe ber Ducke anfangt, welche gegen ben Lowen ju Selbe gieht, fchickt Lafontaine einen Grund ihres Bornes voraus, ber burch ben übermuthigen Ausruf bes Loiven :

Va-t-en chetif insect, excrement de la terre gereigt worden ift. Dieß ist eine mabre Verbesserung

<sup>&</sup>quot;) Lafonteine II, F. 9. Sageborn I. 2. sa.

bes Driginals, theils weil es die Handlung motivirt, theils weil es dem Dichter einen lebhaften Unfang verschafft. Hagedorn hat lieber seinen eignen Weg gehn, als bem frangofischen Dichter in diefer Berbefserung folgen wollen. Er fangt mit einer gelehrten Unspielung an, welche launig fenn foll, aber nicht einmal logische Richtigkeit hat. Dann halt er sich dren Stanzen hindurch mit einer Beschreibung von der Macht des kowen, oder vielmehr der Nichtswürdigkeit seiner Hofschranzen auf, von denen die mittelste gang und gar nicht zur Sache bient; die andern benden aber weder lebhaft, noch passend, noch auch, worauf es eigentlich angelegt ist, recht satyrisch sind. Ich will es eben nicht geradezu tadeln, daß die Mucke dem kowen, der als ein Despot vorgestellt wird, aus edelm haß und mit frenheitsvollem herjen ben Stachel bietet; aber soviet scheint mir gewiß zu senn, daß der Grund, aus welchem kafontains den Zorn derselben herleitet, weit natürlicher und anschaulicher ist. She der Rampf beginnt, hat der franzostsche Dichter die Erwartung seiner Lefer durch die drohende Rede der Mucke zu erregen gewußt ;

Penses-tu — que ton titre de Roi Me fasse peur, ni me soucie? Un boeuf est plus puissant que toi, Je le mène à ma fantaisse.

Wie wird ste diesen kuhnen Con rechtfertigen? Wie

beit des Gegenstandes stießt, so ist sie auch eben beswesgen das einzige und sicherste Mittel der Fabel ein von dem Interesse des Verstandes unabhängiges ästhetisches Interesse zu geben, welches sie niemals entbehren sollte, wenn sie im poetischen Gewande erscheint. In diesem Falle bedarf die Fabel der Mansnichfaltigteit des Tones gerade eben so, wie die dramatische Poesse, in welcher die Art des Ausdruckes, unabhängig von der Etimmung des Dichters, in einer strengen und unbezweiselten Abhängigkeit von der Sache selbst sieht; während in den lyrischen Dichtungsarten und überall, wo das Gemüth des Dichters durch die Vorstellung eines Ideales bewegt wird, eine gewisse Gleichförmigkeit herrschen muß.

Es bleibt uns noch übrig, die Jabeln unsers Dichters nach dem Maaßstabe der Zweckmäßigkeit zu beurtheilen. Je nachdein wir hier diese oder jene Unssicht wählen, wird auch das Urtheil bald ganstiger, bald nachtheiliger ausfallen.

Esist befannt, das Boileau, dem es, ben ber größten Schärfe der Beurtheilungekraft, an Gefähl gebrach,
wenig auf Lafontaine hielt. Er, dem die Runft über
alles ging, weil er ihr alles verdankte, mochte auch
wohl glauben, die Runst habe an unserm Dichter wenig oder nichts, der Instinkt alles gethan, und da
Lafontaine, überdieß nicht immer correct genug schreeb,

4

glaubte fich Boileau wahrscheinlich vollkommen bereich. tigt, ihn durch das mitleidige Lob eines bon homme aus der Rlaffe der Dichter vom Range auszuschließen! Lafontaine hatte seine Fabeln nicht felbst erfunden: und dieg schien ein neuer Grund, ihm das poelische Genie abzusprechen. Aber biefer Grund burfte fchiverlich von so großer Bedeutung senn, daß er einen Bertheidiger Lafontaines in Berlegenheit fegen tonnte. Wenn diefer Dichter auf ben Namen eines Genies Bergicht thun foll, weil er-ben Stoff feiner Fabeln aus dem Aesop, dem Phadrus, dem Pilpan und andern entlehnt hat, so durfen wir diesen Grundfas nur ein klein wenig ausdehnen, um ben homer, bet seinen Stoff aus der Tradition, den Virgil, ber ibn aus dem Homer, die Tragifer, die ihn bald aus dies sem, bald aus jenem epischen Dichter nahmen, um ihren Ruhm zu bringen; und es wird bald nur eine fleine Anzahl inrischer Dichter, Spigrammatisten, Romodien - und Satyrenschreiber übrig bleiben, die nach dieser Regel beurtheilt, in den Tempel bes Genies treten durfen. Aber wie fehr muß man ben Begriff ber Erfindung einschranten, wenn nur der fac einen Erfinder gelten foll, der nebst der Form auch ben Stoff herbengeschafft hat; so wie wenn man nut den für einen Bildhauer halten wollte, der auch ben Block, aus welchem ein Gott hervorgehn foll, gebrochen hatte. Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, nicht nur, daß der bramatische Dichter, wenn er sei-

nen Stoff bon einem Ergablenben leibt, noch Erfinber bleibt, w) fondern, bag auch ber ergablende fetbit nicht nothig hat auf jenen Damen Bergicht gu thun, wenn bas Driginal, bas er bearbeitet, nichts weiter als die vornehmften Umriffe barbieter, wenn er diefe Umriffe ausfullt und belebt; wenn er und Körper zeigt, wo wir nur eine Glache fabn; wenn er ben handelnben Wefen die Berebfamteit ihres Charaftere und ihrer Lage giebt; wenn er fich ber Sobe bes bramatischen Dichters fo weit nabert, ale es nur immer bie Ratur feiner Gattung erlaubt; wenn er und endlich fur feinen Begenftand intereffirt, mabrend bas Deigmal und gleichgultig ließ. hat nicht Lafontaine bief alles erfüllt? Sindet nign nicht gwifchen feinen Sabeln und ben Jabeln bes Mefop und Phabeus fast einen eben fo großen Unterfchied, als swifden einem Scenario und einer Romobie bon Moliere? Fühlt man fich nicht überrascht, ben ber Bergleichung bender, einen und benfelben Ctoff fo birschiedentlich wiefen ju febn? und muß man nicht enblich eingestehn, bag, wenn une ber Scharffinn jener altern Dichter einen moralischen Gat in einem Salle aus ber Thierwelt zeigt, und Lafontaine ben Denfchen felbft febn lagt, und, was noch mehr ift, uns in die Thierwelt hineingaubert?

Miles

w) C. Engel über Sandlung, Befprach und Ergabtung in ber Gibl. ber ich. QB. XVI. G. 246, ff.

Alles was dazu dienen kann, diesen Zauber hervorzubringen, uns die Scene der handlung, die Charaftere der handelnden Personen, ihre Situation und den ganzen Zusammenhang der Begebenheit vor Augen zu stellen, ift mit bewunderswurdiger Runft erfunden. Durch dieses Detail bekommt der todte Stoff Leben und Seele; voer der Stoff scheint sich vielmehr von selbst zu beleben und auszuschmücken, ohne daß sich von Seiten des Dichters eine Absicht verrath. Alles scheint nothwendig für den gegebenen Zweck. Es ist ofters bemerkt worden, baß Lafontaines Beschreibungen, dasjenige, worinne seine unbegeisterten Nachahmer am meisten ausgeschweift find, indem fie fich ihrem Mufter am meisten zu nahern glaubten, of. ters einen nothwendigen Theil der Handlung seiner Fabeln ausmachen. Wer kennt nicht die Beschreibung jener furchtbaren Rage, die, um die Maufe aus ibe ren köchern zu locken, ihre Zuflucht zu einer List nehmen muß? Woll von dem Eindrucke, den dieses furchtbare Thier auf seine wehrlosen Gegner macht, stellt sich seiner Einbildungstraft das schrecklichfte bar, was jemals die Menschheit in Bestürzung ge fett hat :

J'ai lû chez un conteur de Fables, Qu'un second Rodilard, L'Alexandre des Chats, L'Attila, le stéau des Rats, Rendait ces derniers misérables. Hier ist jedes Wort voll Bedeutung und im genausten Zusammenhang mit der folgenden Handlung; selbst die langen Hörner des Bocks, auf denen der Fuchst aus dem Brunnen steigen soll, sind nicht vergessen. Auch Hagedorn hat daran gedacht, aber nur um einen komischen Zug anzubringen, von dem ich nicht urtheilen will, wie glücklich er sep.

Der dumm und ficher war, wie viele Hörnerträger. Den hauptumstand der handlung brückt Lafontaine wiederum gang kurg, aber mit großer Bestimmtheit aus:

La soif les obligea de descendre en un puits.
Là chacun d'eux se désaltère.

Hageborn ist etwas wortreicher; er fügt einige unnüße Züge hinzu und läßt den wichtigsten von allen ganz aus:

Ein Abweg führte fie vor eines Pachters Saus; Da ward für ihren Durft ein Schöpfbrunn angetroffen, hier trunfen beyberfeits.

Wie fann eine Haudlung intereffiren, wenn ber Dichter die baben obwaltenden Schwierigkeiten überhüpft und mohl gar, wie est hier und weiterhin geschieht, die Aufmerksamkeit auf Umstände richtet, welche von gar keinem Einflusse auf die Handlung sind?

Après qu'abondamment tous deux en eurent pris,

Le Renard dit au Bouc; Que ferons nous compere?

Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici.

Im Original wirft ber Bock diese Frage auf; daß Lafontaine sie dem Fuchs in den Mund legt, scheint
mir eine wahre Verbesserung zu seyn. Dieser darf seinen Reisegefährten gar nicht zum eignen Nachdenken
kommen lassen, wenn seine List ihm gelingen soll. Hagedorn ist dem Franzosen hierinne gefolgt, aber stätt
wie dieser mit unverwandten Blicken auf sein Ziel loszugehn, mischt er wiederum unnüte Züge ein. Der
Aufang der Rede des Fuchses giebt, alles übrige abgerechnet, der Ausmerksamkeit eine falsche Richtung:

Das heiß ich recht gesoffen,

Hub Reinke bellend an; und zum vollkommnen Schmaus

Fehlt nur ein seister Sahn: der Hühnerstall steht offen: —

Bie aber kommt man hier heraus?

Noch weiter erhebt sich der französische Dichter über seinen deutschen Nachahmer in der Fortsetzung dieser Rede:

Lève tes pieds en haut, et tes cornes aussi:

Mets les contre le mur. Le long de ton échine

Je grimperai premièrement,

Puis sur tes cornes m'élevant,

A l'aide de cette machine,

De ce lieu-ci je sortirai, Après quoi je t'en tirerai.

Diese Reve enthält nicht nur eine meisterhafte Beschreibung, welche einen Theil der Handlung selbst
ausmacht; sondern sie ist so vortressich eingerichtet,
daß der — qui ne voit plus loin que son nez, leicht
dadurch getduscht werden konnte. Muß er sich nicht
einbilden, daß der Fuchs, der ihm die Mittel seiner
Rettung so lebhaft zu schildern weiß, für das übrige
eben so sichre Mittel wissen werde, und daß er nut
um der Kürze willen darüber hinschlüpse? Je sebhafter also die Schildrung ist, desto sichrer wird der
Zweck erreicht, indem eben die Lebhaftigkeit des Bildes den Andern von weiterm Nachdensen abhält. Hazeborn hat hierauf ganz und gar nicht geachtet und
den Mangel zweckmäßiger Lebhaftigkeit durch eine unzeitige Lustigkeit sehr übel ersetz:

Mein Herr, barf ich ben Unschlag geben, Go stellen sie den Rucken bin ; Sobald ich aus dem Brunnen bin, Ists ihrem Diener leicht sie schulbigst nachzuheben. 2)

Nächst ben Beschreibungen ist ben unserm Dichter nichts portreslicher als die Reden, die er ben handeln-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche außerdem L. V. F. 8. mit Hagedorns Jabel: der Wolf und das Pferd im erften Guche. IV. F. 7. mit der Affe und der Belphin ebenfalls im iften Buche.

ben Wesen leiht. Durch sie erhebt er sich nahe zu bem Range bramatischer Genies, wie er benn auch selbst seine Fabeln eine große Romobie mit hundert Schauspielern nennt, beren Scene das Universum ist (une vaste Comédie à cent acteurs divers Dont la Scène est L'Univers). Diese Reben sind nicht nut, den Charakteren und der Situation gemäß, vortrestlich erfunden, sondern auch mit einer Gewandheit vorzetragen und mit einer Lebhaftigkeit dialogisirt, in der es Lafontaine allen andern Jabulisten weit zuvorzethut. Wenn er die Fliege mit der Ameise um den Vorzug streiten läßt, glaubt man, nächst dem Selbstsgesühl, das die Situation voraussetz, den unstäten, gauckelnden Charakter der erstern aus ihren Reden zu erkennen:

O Jupiter, dit la prémière,

Faut -il, que l'amour propre aveugle les esprits

D'une si terrible manière,

Qu'un vil et rampant animal

A la fille de l'Air ose se dire égal?

Je hante les Palais, je m'assieds à ta table:

Si l'on t'immole un boeuf, j'en goute devant toi.

Pendant que celle - ci, chétive et misérable,

Vit trois jours d'un sétu qu'elle a trainé chez-soi.

Mais, ma mignonne, dités-moi,

Vous campez-vous jamais sur la tête d'un Koi,

D'un Empereur ou d'une Belle?

Je le fais; et je baise un beau sein quand je veux.

So wie sich hingegen in dem Rasonnement der Ameise ein besonnener, ruhiger und selbstgenügsamer Charafter nicht verkennen läßt:

Avez - vous dit?

Lui répliqua la ménagere.

Vous hantez les palais: mais on vous y maudit.

Et quant à goûter la prémière

De ce qu'on sert devant les Dieux,'

Croyez-vous qu'il en vaille mieux?

Si vous entrez partout aussi font les profanes;

Sur la tête des Rois et sur celle des Anes

Vous allez vous planter; je n'en disconviens pas;

Et je sais que d'un promt trépas

Cette importunité est bien souvent punie aa).

Der übrige Theil dieser Rede ist mehr wizig als poetisch und enthält Anspielungen, die man in dem Munde der Ameise mit Berwundrung hört. Die Fliege hatte sich gerühmt, daß ihr Bild als Zierde auf dem Angesichte der Schönen prange. Die Anseise antwortet hierauf:

Certain ajustement, dites - vous, rend jolie.

J'en conviens, il est noir ainsi que vous et moi.

Je veux qu'il ait nom mouche, est-ce un sujet pourquoi

Vous fassez sonner ves mérites?

Nomme-t-on pas aussi Mouches les Parasites?

Cessez donc de tenir un langage si vain:

N'āyez plus ces hautes pensées.

Les Mouches de Cour sont chasses.

Les Mouches de Cour sont chasses.

Läßt er einen Abler zur Unterredung mit einem Specht herabsteigen, \*) so herrscht in seinem Tone vollkommen der Styl vornehmer Herrendiener, wenn sie, in der Unterredung mit Geringern, die Manieren ihrer Gebieter nachäffen:

L'Agasse eut peur: mais l'Aigle ayant sort bien diné

La rassure et lui dit: Allons de compagnie.

Si le Maître-des Dieux assez souvent s'ennuie,

Lui qui gouverne L'Univers,

J'en puis bien faire autant, moi qu'on sait que le, fers.

Entretenez - moi donc et fans cerémonie. "

Will er den Stolz des Mächtigen zeigen, der, in Zus versicht auf seine Stärke, mitleidig auf den Schwäschern herabsieht, so läßt er den Sichbaum zum Schisse rohr sagen \*\*)!

Vous avez bien sujet d'accuser la nature.

Un Roitelet pour vous est un pesant fardexu;

Le moindre vent qui d'aventure Fait rider la face de l'eau,

Vous oblige à baisser la tête:

Cependant que mon front, au Caucase pareil, Non content d'arrêter les rayons du Seleil, Brave l'effort de la tempête.

<sup>\*)</sup> L. &U. Fab. 11.

<sup>\*\*)</sup> L. I. Fab. 23.

Tout vous est Aquiton, tout me semble Zéphit. Encor si vous naissiez à l'abri du seuillage

> Dent je couvre le voisinage, Vous n'auriez pas tant à souffrir, Je vous désendrais de l'orage.

Wellen darstellen, den alles, was er sieht, in Erstaunen sest, und, mit großen Ansprüthen auf Einsichten, alles verkehrt deurtheilt, so setzt er eine junge Maus an seine Stelle, ") die sich zum erstenmal über die Gebirge, die ihren Staat begränzen, gewagt hat. Wenn es möglich ware, einem Thiere dieser den Andlick eines dorber nie gesehenen Hahnes und einer Rate anders ausdrücken, als in dieser Rede gesschieht;

L'un doux, benin et gracieux;

Et l'autre turbulent et plein d'inquiétude.

Il a la voix perçante et rude:

Sur la tête un morceau de chair,

Une sorte de braz dont il s'eleve en l'air,

Comme pour prendre sa voice,

Sa queue en panache étalée.

Il se battait, dit-il, les slancs avec ses bras,
Faisant tel bruit et tel fracas,
Que moi, qui, grace aux Dieux, de courage me
pique,

En ai pris la fuite de peur, Le maudissant de très-bon coeur.

Indeffen gelingt es auch unferm Dichter nicht immer, jugleich mit dem Charafter des handelnden Thieres, auch den Charafter der Menschenklasse, die durch dasselbe gleichsam reprasentirt werben soll, mit einer so vollkommenen Wahrheit darzustellen. 3mar burfte fich überhaupt nicht leicht jemand überreden laffen, daß in einer Sammlung von einigen hundert Fabeln alles gleich vollkommen sen; das Urtheil über den Werth eines Dichters richtet fich nach der großern Unjahl seiner Werke, und billigerweise nach benen, bie ihm am besten gelungen sind. In einer allgemeis nen Charafteristik derselben werben ihre Fehler nur bann erwähnt zu werden brauchen, wenn sie herrschend sind, oder wenn sie dazu dienen konnen, die Eigenthumlichkeit des Dichters in ein belleres Licht zu setzen.

Einer dieser Fehler, und zwar einer, in welchen sein Benspiel die meisten seiner Nachahmer gezogen hat, ist der, daß er sich aus der Thierwelt bisweilen in die menschliche verlret. Wenn der Fabulist seine Geschöpfe den Menschen ähnlich macht, so werden

feiner Einbildungstraft ben diesem Bersahren durch die Sefețe des Verstandes Gränzen gesteckt; die Versähnlichung soll gerade nur so weit gehen, als sich durch die bekannten sinnlichen oder moralischen Eigenschaften der Thiere rechtsertigen läßt. Sie mussen also frenlich Leidenschaften, Empfindungen, Absichten und Resterionsgabe, wie die Menschen, besitzen; sie mussen alles haben, was der Mensch aus den Sanden den der Natur empfangen hat: aber alles, was er der Eultur und der Kunst verdankt, muß fern von ihnen sein. Denn zeder Jug aus dieser Klasse von Eigenschaften zerstört das Wesen der Fabel, und sest da Gleichheit hin, wo nur Nehnlichkeit herrschen sollte.

Ich weiß nicht, wem der Einfalt angehort, einem kömen dies Moral studiren und ihm'einen Affen zum Lehrer geben zu lassen, welcher so schöne Neden über die Eigenliebe hält, daß man sie, mit Veränderung eines einzigen Wortes, vor einem Prinzen halten könnste; †) aber soviel ist gewiß, daß Lafontaine ihn nicht hätte aufnehmen sollen. Das Sute, das in der Thierwelt geschicht, geschieht aus Neigung, nicht aus Erundsähen; und das Bose wird unterlassen, weil man keinen Trieb dazu sühlt. Und warum muß es gerade der Löwe senn, welcher Lust bekömmt, etwas zu lernen, wozu er kem Bedürfniß fühlen kann; und wie kömmt gerade der Asse der Abeisheit, die er

<sup>†)</sup> L. XI. Fab. 5.

hier mit so vieler Beredsamkeit lehrt? Eben so wenigvermag ich einzusehn, wie Thiere eine Pest als eine Folge ihrer Gunden ansehn und auf den Entschluß gerathen konnen, sie einander zu beichten; †) ober wie eine Ratte ein Einstedler werden, und andern mit ihrem Gebete benzustehn versprechen kann. Ein Fuchs, welcher als Pilger wallfahrtet, um ein Gelübbe zu erfüllen; ++) eine Lowinn, die nach ihrem Tode heilig gesprochen wird; Thiere, die Miracle und Apothéose rufen; +++) ein Wolf, ber bem Gluck einen Tempel verspricht, und mahrend ihm vier leichen zu Gebote ftehn, die Gehne eines dabenliegenden Bogens frift; \*) Thiere, welche dem Alexander einen Tribut schicken; \*\*) Topfe, welche auf Reisen gehn; \*\*\*) ein Dornstrauch, der zusammen mit einer Ente und einer Slebermaus handelt, ein Comtoir und handelsdiener hat, Reisen unternimmt und endlich bankerut wird; \*\*\*\*) alles dieses find febr ungluckliche Erfindungen, an

N 2

<sup>.</sup> 

<sup>+)</sup> L. VII. Fab. 1. ++) VIII. Fab. 3.

<sup>†††)</sup> VIII. Fab. 14.

<sup>\*)</sup> L. VIII. Fab. 27. \*\*) IV. Fab. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> V. Fab. 2.

Ven sechs lettern Buchern genommen, in denen die meisten Erfindungen aus orientalischen Dichtern entlehnt sind, und die überhaupt, im Ganzen genommen, den sechs erfeen nachkehn.

Beren Ausschmuckung Lafontaine die Fülle seines Geistes nicht hatte verschwenden sollen.

Wenn aber unfer Dichter auf ber einen Seite ben der Wahl seines Stoffes nicht gang glucklich griff, so fann man auch nicht leugnen, daß er manche gute Erfindung des Alterthums nicht so wie sie es ver-Diente, ober wie es sein Genie vermochte, benutt bat. bb) Dieses kann einem Mann von Genie vorzüglich bann begegnen, wenn er einen Stoff zu bearbeiten unternimmt, welcher schon vor ihm musterhaft bearbeitet worden ift; benn hier bleibt ihm nichts übrig, als entweder seinen Vorganger auszuschreiben, oder hinter ihm juruck zu bleiben, oder Veranderungen vorzunehmen, welche die Sache selten besser machen. Jedermann kennt die Fabel von der Stadt = und der Feldmaus, welche Hora; in der sechsten Satyre des zwenten Buches erzählt; die einzige mir bekannte Fabel aus dem ganzen Alterthume, in welcher poetische Ausführlichkeit herrscht; und die, wegen der acht naiven Darstellung, als das Muster von Lafontaines Manier angesehn werden fann. Nichts ift schoner, und ich mochte sagen, nichts ist Lafontainischer, als Die Rebe der Stadtmans, welche ihre Wirthinn bas

W) Es ist daher nicht ganz mahr was Marmontel sagt: En général le respect de la Fontaine pour les anciens ne lui a pas laissé la liberté du choix dans les sujets qu'il en a puis; presque toutes ses beautés sont de lui, presque tous ses désaurs sont des autres. Elémens de Lit. p. 396.

Land zu verlassen bewegt, und vorzüglich jener unvergleichliche Zug ihrer Lebensweisheit:

Quid te juvat, inquit, amice,
Praerupti nemoris patientem vivere dorfo?
Vin' tu homines urbemque feris praeponere
fylvis?

Carpe viam, mihi crede, comes: terrestria quando Mortales animas vivunt sortita, neque ulla est Aut magno, aut parvo leti fuga; quo, bone, circa

Dum licet, in rebus jucundis vive beatus: Vive memor quam sis aevi brevis.

Meberall sieht man in dieser Fabel den wahren Dichter, während man beym Phadrus nur den Versisstetor sindet. Aber, wie es oft zu geschehen pslegt, das
Genie des ältern Dichters hat das Genie seines Rachfolgers ausgeloscht, statt es zu entzünden; und die
neunte Fabel des ersten Buches ist dem Römer so
schwach und unpoetisch nacherzählt, das Lafontaine,
nach dieser Probe beurtheilt, eine der niedrigsten Stufen unter den Fahulisten einnehmen würde. Sollte
man nicht glauben, daß sein poetischer Geist von ihm
gewichen sen, wenn man seine Erzählung mit der lebendigen, anschaulichen Erzählung Horazens vergleicht:

Le régal fut fort honnête, Rien ne manquait au festin: Mais quelqu'un troubla la fête. Pendant qu'ils étaient en train.

A la porté de la sale Ils entendirent du bruit. Le Rat de ville détale, Son camarade le suit.

Bisweilen trifft es sich auch, daß Lafontaine die Er. findungen seiner Originale, burch den einen oder den anbern Zusag, die eine ober die andre Berandrung, entstellt. Bang unnuger Weise ift in der Fabel, Deren vortreflichen Eingang wir oben angeführt haben, ce) die Handlung verdoppelt, welche Aesop nur einmal geschehn läßt. Aus dem einen Esel Aesops da) welcher mit Galg beladen in bas Waffer fallt, und ein andermal, da er mit Cchwammen beladen ift, bas nemliche versucht, macht Lafontaine ee) deren zwen; eine Veranderung, durch welche die Wahrscheinlich-.feit ber Handlung gang und gar nicht gewinnt. In manchen feiner Fabeln wurde die Ergablung um vieles wahrscheinlicher senn, wenn er, aus ber ersten Quelle geschöpft hatte. Co hatte zum Benspiel die Fabel von der Schwalbe und den Wogeln ff) dem Aesop, nicht aber dem unbekannten lateinischen Dich-

ec) L. III. F. 12. dd) Accepi Fab. XXVIII.

ce) II. F. 19.

ff) I. Fab. 8. Benm Aesop ist es die CCLXXXVI, im Anshange des Phadrus die XII.

er in dem Anhange jum Phabrus nacherzählt werden sollen.

Die Vergleichung der Fabeln Lafontaines mit diesen und andern Originalen lehrt sehr bald, daß sein Verdienst keineswegs in der Erfindung solcher. Umstände bestehe, durch welche eine Handlung für einen gewissen moralischen Satz zweckmäßig eingerichtet wird. Er ist hierinne im Segentheil oft so sehlerhaft, seine Erzählungen passen oft so wenig zur Moral, die er ihnen bengefügt hat, gg) daß er von dieser Seite sar oft den mittelmäßigsten Fabulisten nachstehn muß.

N 4

gg) Lafontaine s'est plus négligé que la Motte sur le chaix de la moralité; il semble quelque-fois la chercher après avoir composé sa Fable: soit qu'il affecte cette incertitude pour cacher jusqu'au bout le dessein qu'il avait d'instruire; soit qu'en effet il se soit sivré d'abord à l'attrait d'un tableau favorable à peindre, bien sûr que d'un sujet moral il est facile de tirer une résexion morale. Cependant sa conclusion n'est pas toujours également heureuse; le plus souvent profonde, lumineule, interessante et aménée par un chemin de fleurs; mais quelquesvis austi commune, sausse ou mal déduite. Marmontel Elem. de L. p. 395. In der VI. Fabel des 1. B. ist die Rede des Lowen mehr ein wizis ger Einfall als eine Moral. I. Fab. 8. ift die Moral zwies fach und nur der lette Theil derselben folgt aus der Hands fung. II. Fab. II. hatte gang andere ergablt werben muffen, wenn ber am Ende angehangte San baraus abgeleitet werden sollte; die wahre Moral ist die, welche im Als Bensviele fehlerhafter Kabeln, in Anfange steht. - Ruckficht auf die Moral, vergl. man tiech VIII. 12. 13. 1X, 14. X. 7. XI. 5. - XII. 9. 10.

In einigen feiner Fabeln liegt gar keine, in andern mehr als eine Moral, und nicht immer sind diese Fasteln geradezu schlecht zu nennen. Ich bin weit entfernt diesen Mangel gut zu heißen; ob ich es schon nicht über mich gewinnen kann, ben der Beurtheilung eines großen Dichters, sonderliches Ausheben von einem Fehler zu machen; den ein verständiger Anabe mit leichter Mühe vermeiden kann; und es scheint mir nicht, als ob kafontaine als Diehter durch einige Dutend solcher Fabeln in den Augen einer vernünftigen Aritik verlieren könne. Ja es kann ihm leicht verziehen werden, den moralischen Zweck seines Stoffes vernachläßigt zu haben, da seine ganze Seele mit dem äschetischen Zwecke desselben beschäftigt war.

Doch ist es meine Absicht nicht zu verhehlen, was sich durchaus nicht verhehlen läßt, daß sich auch, in Rucksicht auf den poetischen Vortrag, Lasfontaine nicht immer gleich bleidt. So zweckmäßig in den meisten Fällen, und so gedrängt oft seine Darskellung ist, so hat er sich doch gar nicht immer vor der Weitschweisigkeit gehütet, in welche Dichter nur allzu leicht verfallen, die das verführerische Talent mit Leichtigkeit zu reimen haben. In der zehnten Fasbel des achten Vuches ist die ganze Vorbereitung der Handlung unnüß und zwecklos. Der Bar, welcher seinem Freunde einen Stein an den Kopf schleusdert, um eine Fliege zu tödten, braucht vorher wesder ein Einsiedler, noch ein zwepter Bellerophon ges

wesen zu senn; ja die ganze lange Seschichte des Zussammentressens zwischen dem Mann und dem Baren hat mit der Haupthandlung sast gar keinen Zusammenhang. In der zwanzigsten Fabel des fünsten Buches holt der Dichter ebenfalls viel zu weit aus, um einen wißigen Sinfall, denn mehr ist der Schluß der Erzählung nicht, vorzubereiten; während Aesop die seinige mit einer, aus der Handlung selbst sließenden, wichtigen Lehre beschließt. Nirgends ist aber vielleicht die Weitschweisigkeit des Vortrags weiter getrieben, als in der eilsten Fabel des neunten Buches, in dem Rasonnement über eine naturhistorische Wahrenehmung, und in den Betrachtungen, welche der Dichter seine Eule anstellen läßt.

Es ist Zeit noch einen Blick auf die übrigen poetischen Arbeiten unsers Dichters zu wersen, unter denen aber nur seine Erzählungen ein längeres Berweilen nothig machen. Wenn Lafontaines Fabeln einen
großen und lauten Benfall erhalten haben, so haben
feine Erzählungen vielleicht einen noch größern, wenn
schon geheimern, genossen, und mancher, den die
Dichtkunst übrigens gleichgültig ließ, fand doch an
dem Inhalte dieser Erzählungen Seschmack. Slücklicherweise für unsern Dichter ist dieses nicht die einzige Art des Interesse, das sie erregen können; sondern, wenn sie sich dem robern Seschmack nur durch
ihren Inhalt empsehlen, sohnt ihre Form den seinern
sogar mit ihrem Inhalte aus.

i

Wenn man indeß die Schlüpfrigkeit der Einbildungskraft mancher Leser nicht auf die Rechnung des Dichters schreiben will, so glaube ich, daß auch selbst der Inhalt der meisten Lasontainischen Erzählungen einigermaßen vertheidigt werden kann. Es mag ihm nicht zur Entschuldigung gereichen, daß er jene Geschiehten nicht selbst erfunden, sondern dem Bocaccio, dem Macchiavell, dem Ariost, der Königin von Radarra bb) verdankt; noch auch, obschon dieser Grund

<sup>14)</sup> Margarethe von Balois, Konigin von Navarra, fchrieb in ihren Erholungestunden Novellen jur Nachahmung bes · Wocaccie, welche Claude Grager herausgab L'Heptameron ou sept journée de la Royne de Navarre, à Paris 1567. Sie war eine Dame von so erprobter Sittsamfeit, daß man in der Folge, jedoch ohne Grund, an der Aechtheit Diefer Novellen gezweifelt hat. Du Thou nennt es ein volumen, si tempora et juvenilem aetatem, in qua scriptum est, respicias, non prorsus damnandum, certe gravitate Cantae heroinze et extrema vita minus dignum, Thuan, VI. p. 117. Bayle Art. Navarra not. N. macht ben dieser Ges legenheit eine Bemerkung, die hier nicht an der unrechten Stelle febn wird: Vdici une Reine lage, très vertueuse, très-pieuse, qui compose néanmoins un livre de contes affez libres et affez gras, et qui veut bien que l'on sache qu'elle en ent l'Auteur. Combien y-a-t-il de Dames actuellement plongées dans les désordres d'une fale galanterie, qui pour rien du monde ne voudraient écrire de cot air - là. Ce qu'elles écrivent et même ce qu'elles disent est d'une pudeur extraordinaire; on dirait que seur imagination n'ose approcher de cent lieues les obscénités, Les discours tant soit peu libres, qu'on entreprendrait de tenir en leur presence, les feraiest rougir et les armeraient d'un sérieux qui semblerait une extrême indignation. ... Tel a plus de pureté dans le coeur et dans les moeurs que

etwas haltbarer mare, daß zu der Zeit, in welcher er seine Erzählungen zu schreiben aufing, die Begriffe vom Anstande im Ausbruck minder streng, die Sitten zwar fren, aber nicht gerade verderbt, und folg. lich die Ausdrücke minder zuchtig waren; sondern ich will nur, ehe ich einen Schrift weiter gehe, an den Unterschied erinnern, welchen jeder Leser von sittlichem Gefühl zwischen den belustigenden Erzählungen La. fontaines und den mehr als schlupfrigen Gemahlben seiner Nachfolger, eines Rousseau und Grecour, wahrgenommen haben muß. Wenn sich ben biesen gar feine Vertheidigung denken laßt, ben melcher bas fittliche Gefühl auch nur einigermaßen bestehen konnte, weil in ihnen durchaus der sinnlichen Lust bas Wort geredet wird, und alles auf das unmittelbare Behagen der Sinnlichkeit an den gröbern Bedürfnisfen berechnet ist, so muß man zur Ehre unsers Dichters gestehn, daß nur eine kleine Anzahl feiner Erjählungen eigentlich schlupfrig ift. Ben weitem die meisten haben durchaus nur eine Richtung zu dem Romischen und gefallen durch das Interesse der Si-

dans la langue. Un autre a le coeur gâté, une concubine ou deux et en même tems un dégoût extrême pour les contes de Boccace, pour les farces, et pour tout écrit qui ne porte pas le caractère d'une gravité rigide. Voilà le tour de son asprit, son goût ne va pas plus loin, et n'instûe hullement sur ses mocurs et sur son coeur. La Reine de Navarre n'était pas ainsi tournée.

wenn aber kafontaine die Handlung oft einen Schritt weiter führt als Moliere, so darf man nicht vergessen, daß dem dramatischen Dichter, der Natur der Sache nach, weniger erlaubt seyn darf, als dem erzählenden, und daß dieser eine Begebenheit gar wohl dies auf den Moment bringen kann, den jener nur erzathen läßt.

Ville Lebensbeschreiber unsers Dichters stimmen barinne überein, daß er ein sehr ehrbarer Mann war. Die entschlüpfte ihm in der Sesellschaft etwas frenes oder zwendeutiges, und wenn man es versuchte, ihn auf diesen Ton zu stimmen, wich er sorgfältig aus. Gegen das weibliche Seschlecht war er voll Achtung und Ehrfurcht. Als in einer gefährlichen Krankheit sein Beichtvater von ihm verlangte, daß er seine Exzählungen verdamme, versicherte er, sie nie für gesfährlich oder unsittlich gehalten zu haben. Irgendwo sagt er selbst:

J'ai servi des beautés de toutes les saçons;
Qu'ai-je gagné? Très peu de chose; Rien.
Je m'aviserais sur le tard d'être cause
Que la moindre de vous commit le moindre
mal? — —

Voyez un peu la belle affaire! Ce que je n'ai pas fait, mon Livre irait le faire? Lasontaine schrieb diese Erzählungen offenbar in der Unschuld und Reinheit seines Herzens, und rechnete auf Leser von ähnlicher Art, auf Leser, die sich an dem komischen Sange einer Handlung, an belustigenden Situationen, unerwarteten Ereignissen, mit einnem Worte an allen dem, was das Lustspiel zu einem Segenstande unschuldigen Vergnügens macht, vergnügen konnten, ohne mit ihrer Einbildungskraft an dem hängen zu bleiben, was sich nur eine verdorbene Einbildungskraft ausmahlen dars.

So oft auch Lasontaine die Geschichte glucklich gelungener Verführung erzählt, so wurde man boch fehr unrecht haben ju behaupten, daß er der Berführung, oder daß er überhaupt dem Laster das Wort rede. Man muß vielmehr fagen, daß er immer auf der Seite der Natur ift. Denn er zeigt auch in dieser Sattung ben ihm eigenthumlichen Charafter einer Raivetat, die aus Unschuld und Wohlwollen fließt. Unbekummert um die willführlichen Ginrichtungen des burgerlichen Lebens, begünstigt er nichts als die Gesetze ber Natur. Zärtliche Liebe, mennt er, sollte immer belohnt werden, und es follte keine Pflicht geben, diejenigen zu lieben, die um ihrer Laster, ihrer Gefühllosigkeit und ihrer Thorheiten nur Sag und Verachtung verdienen. Wo also der Zwang eines druckenden Rechtes, oder vielmehr eines Unrechtes, das sich den Schein der Rechtmäßigkeit giebt, dem fregen Gange der Natur willführliche . Schranken

set, da überspringt sie die Ruhnheit, und die Lift untergrabt sie. Gehr selten hingegen, ober vielleicht nie, laßt er die List gegen Rechtschaffenheit und Tugend streiten; nur gegen diejenigen Laster, welche den Genuß bes Leben's ftoren, den Geig, das Mistrauen, Die Gelbstfucht ist sie in einem unablässigen Streite begriffen. Balb läßt er bie Unternehmungen schaden-- froher Bosheit vereiteln; bald die zartliche Liebe über die Wachsamkeit eifersuchtiger Manner siegen; bald läßt er den Stolz, die Ruhmredigfeit und eine thorigte Zuversicht auf eigne Klugheit bestrafen; die meis ften Erzählungen aber find gegen den Wahn gerichtet, als ob die Tugend durch Zwang und Harte gesichert werden konne. ii) Daß hieben keine Muster von Tugend aufgestellt werden konnten, versteht sich von felbst; ber Dichter schildert das Leben und den Menschen wie es ist, und auch diese Art von Gemählden hat ihr Verdienst. Von allen den Angeln, um welche sich die Begierden der Menschen drehn, ist die Liebe unftreitig eine ber machtigften, und unter allen anziehenden Werhaltnissen ift das Verhaltniß des Lieb. habers zu ber Geliebten, des Mannes zu der Frau das anziehendste und häufigste. Gleichwohl schritert

## ii) Le Berceau:

Ne gênez point, je vous en donne avis
Tant vos enfans, & vous peres er meres,
Tant vos moitiés, vous époux et maris;
C'est en l'amour fait le mieux ses affaires.

die Rlugheit und die Billigkeit an keinen Verhältnissen so oft, als an diesen. Durch Lehren jene Tugenden befördern zu wollen, wurde in den meisten Fällen Thorheit seyn; Beyspiele konnen besser wirken. Mie lachendem Runde sagt der Erzähler dem Eisersüchtistigen, dem Geizigen, dem strengen Shomanne die Wahrheit und halt ihm einen Spiegel vor, in welchem er ohne Verdruß die beschämenden Folgen seiner eignen Thorheiten, unter einem fremden Namen, erblickt. Er hat demnach mit dem komischen Dichter einerlen Zweck. Je mehr er, in seiner Gattung, mit diesem wetteisert, je wahrscheinlicher, je lebhafter, je interessanter seine Darstellung ist, desto sichrer wird er zu seinem Zwecke gelangen.

Daß wir, ben diesem Versuche einer Rechtsertisgung, unserm Dichter keine andern Gestinnungen bepslegen, als die, welche wirklich in seinem Herzen lagen, zeigt, in dem größern Theile seiner Erzählungen, die Züchtigkeit seines Ausdrucks und die Sittsamkeit, mit welcher er, ben einem solchem Stoffe, verführerrischen Beschreibungen aus dem Wege geht. Vielleicht würde man noch richtiger sagen, er treffe sie gar nicht auf seine m Wege an. In dem Bewußtseyn seiner eignen Reinheit verbirgt er zwar das nicht, was eine erfünstelte Dezenz zu umgehn gedietet; aber er ist eben so weit entsernt von der Rohheit, welche eine schlüpfrige Einbildungskraft durch ausgeführte Gemählde befriedigt, als von der Kunst, sie, mit scheindaree

Achtung gegen die Regeln der Zucht, durch sparsam verhüllte Gruppen zu reizen. Die schalkhaften Stellen sind daher in den Erzählungen dieses naiven Dichters ziemlich selten.

Nus jener Unschuld der Denkungsart, und aus dem Wohlwollen, mit welchem sich Lafontaine der Natur gegen den drückenden Zwang der Künstelen annimmt, entspringt auch in diesen Gedichten eine Naisvetät, welche keiner seiner Nachahmer zu erreichen im Stande war. Lasontaine selbst aber übertraf noch sein Wuster, Element Marot, durch eine edlere Naivetät, so wie durch poetische Schönheiten. Er ist Marot in einem gebildetern Zeitalter; eben so einssach, so anspruchslos, so sorglos, aber um viesles gedrängter und oft geistreicher. Was ist naiver als die Unterredung des Cocu battu et content mit seiner Frau

## - ma mie

Quand nous pourrions vivre cent ans encor,
Ni vous, ni moi n'aurions de notre vie
Un tel Valet: c'est sans doute un trésor.
Dans notre bourg je veux qu'il prenne semme:
A l'avenir traitez l'ainsi que moi.
Pas n'y saudrai, lui repartit la Dame;
Et de ceci je vous donne ma soi.

oder die Bemerkungen die er im Belphegor über die Formlichkeit eines Heprathscontraktes macht:

btez d'entre les hommes

La simple foi, le meilleur est ôté.

Nous nous jettons, pauvres gens que nous sommes,

Dans les procès en prenant le revers.

Qu'avec l'Hymen l'Amour n'ait des, débats:
C'est le coeur seul qui peut rendre tranquille;
Le coeur fait tout, le reste est inutile.
Qu'ainsi ne soit, voyons d'autres états.
Chez les amis tout s'excuse, tout passe;
Chez les amans tout plait, tout est parsait!
Chez les Epoux tout ennuye et tout lasse.
Le devoir nuit, chacun est ainsi fait.

oder wenn er in der Geschichte eines alten Richters, der ein junges Mädchen henrathet, sagt:

Tel fait métier de conseillet autrui

Qui ne voit goutte dans ses propres affaires.

ober wenn er von einer Gultanstochter erjählt, daß fe heimlich geliebt habe, und hinzusett:

Filles de sang royal ne se déclarent guères; Tout se passe en leur coeur; cela les sache bien: Car elles sont de chair ainsi que les bergeres.

ober winn er den anfrichtigen Schnierg Cinck Mannes um seine Geliebte besthreibt und fages

V. 25. 1. St.

Le pauvre homme en pleura,
Se plaignit, gémit, foupira,
Non comme qui perdrait sa femme:
Tel deuil n'est bien souvent que changement
d'habits;

Mais comme qui perdrait tous ses meilleurs amis, Son plaisir, son coeur et son âme.

ober wenn er über die Tugend in den Klöftern Betrachtungen anstellt:

Le voile n'est le rampart le plus fûr Contre l'amour, ni le moins accessible, Un bon mari, micux que grille ni mur, Y pourvoirs si pourvoir est possible; C'est à mon sens une erreur trop visible, A des parens pour ne dire autrement, De préfumer, après qu'une personne, Bongré, malgré, s'est mile en un couvent, Que Dieu prendra ce qu'ainsi l'on lui donne, Abus, abus; je tiens que le malin N'a revenu plus clair et plus certain. (Sauf toutefois l'assistance divine.) Encore un coup, ne faut qu'on s'imagine Que d'être pure et nette de pêché Soit privilège à la quimpe attaché. Nenni da, non; je prétens qu'au contraire Filles du monde ont toujours plus de peur Que l'on ne donne atteinte à leur honneur;

La raison est, qu'elles en ont affaire.

Moins d'ennemis attaquent leur pudeur.

Les autres n'ont pour un seul adversaire;

Tentation, fille d'oissveté,

Ne manque pas d'agir de son coté:

Puis le desir, enfant de la contrainte.

Ma fille est Nonne. Ergo c'est une Sainte.

Mal raisonné. Des quatre parts les trois

En ont regret et se mordent les doigts,

Font souvent pis; au moins l'ai-je ouï dire:

Car pour ce point je pacle sans savoir etc.

In ben meisten und besten seiner Ergablungen spricht Lafontaine in dem Tone eines Weltmannes, welcher eine Gesellschaft mit einer entschiedenen Ueberlegenheit der Einbildungsfraft und des Wiges unterhalt, aber daben die Bescheidenheit besite, bas Vergnügen, welches seine Unterhaltung andern verschafft, einzig nur alleine bem Stoff, den er von andern entlehnt hat, nicht der Form, die fein Geift demfelben ertheilt, juzuschreiben. Go erscheint er nicht nur von allen Ansprüchen, sondern auch von jener Aengstlichkeit frey, die das Semuth des Erzählers zu fesseln pflegt, wenn er weniger aus innerm Drang als aus Absicht, niger aus Wohlmollen als aus Eitelkeit ergablt. Lafontaine zeigt eine so vollkommene Frenheit in bem Vortrage seiner Geschichten, baß er mit seinem Stoffe nur zu spielen scheint. Ift dieser Stoff in ber einen

oder der andern Rücksicht mangelhaft, so verdirgt er es nicht. Er scherzt über diese Mängel und macht den Le ser darauf ausmerksam. Was kümmert es ihn? Er kann nicht ändern, was ihm die glaubwürdige Trad ition seiner Quellen so und nicht anders überliesect hat.

Die Naivetat des Vortrags wird bisweilen durch die Sprache selbst unterstütt. Lafontaine bedient fich in vielen und, wie es mir scheint, in den besten seiner Establungen des ftyle Marotique, welcher - unabbangig von ber ihm eigenthamlichen Energie - bie Einbildungsfraft in ein Zeitalter versett, in welchem die Sitten durch Dezenz weniger entstellt waren und bie Natur ihre Unspruche gegen die Kunft beffer behauptete. Ob indest gleich diefer Ctyl fur bie fomische Erzählung recht eigentlich gemacht zu senn scheint, so begreift man doch leicht, daß die Unterdrückung bes Artitels, der Gebrauch einiger energischen Wendungen und Inversionen, die Wiederaufnahme einiger beralteten, burch die Laune spaterer Zeiten verbannter Worter, feineswegs hinreicht, einem fomischen Stoffe die Naivetat zu geben, die in Lafontaines Ersählungen herrscht. Die Sprache harmonirt mit bem Beifte des Dichters, aber von diesem Beifte abgesondert, wurde sie uns eher ungebildet als nate Scheinen kk).

<sup>\*</sup>hi) Comme pour manier avec grâce un style naif, il sant être naif soi - même, et que rien n'est plus rare que la nai-

So sehr nun aber Lafontaines Erzählungen an Feinheit des Scherzes, an liebenswürdiger Munterteit, an Leichtigkeit und Anmuth alles was nach ihm in dieser Battung gedichtet worden bey weitem übertreffen, so kann man doch keineswegs leugnen, daß die Behandlung des Stoffes in einigen Fällen einen noch höhern Grad von Vollkommenheit erlauben würde. Bisweilen hat ihn die Furcht, seine Leser burch Ausführlichkeit zu ermüden, bisweilen das Bestreben, einen Gegenstand nur von einer belustigenden Seite zu zeigen, abgehalten, seinen Erzählungen alles das Interesse zu geben, dessen sie ben einer ausführlichern ober ernsthaftern Behandlung hätten theilhaft werden können.

Diese Behauptung würde allzu tühn scheinen, wenn sie nicht durch einen Beweis unterstüßt werden könnte, der sich durch die Bergleichung einiger Ersählungen Lafontaines mit ihren Originalen führen läßt.

Jedermann kennt den Joconde, welchen kafontaine dem Ariost nacherzählt hat. Der italianische Dichter hat diese Novelle in dem acht und zwanzigsten Buche des rasenden Roland einem Wirthe in den

D 3

veté, Lafontaine est le seul poëte qui ait excellé dans cette imitation. Marmont es Elem, de L. Tom. IV. p. 334.

Mund gelegt, ber fie einem Ritter ergablt, um barjuthun, baff es feine chrbaren Beiber gebe. Der Ton ber Ergablung ift erufthaft, und ich glaube, daß Arioft hieran recht gethan habe, obgleich Boileau anbret Mennung ift : beun ed ift ber Ratur ber Gache angemeffen, bag ein gemeiner Mann in ber Unterrebung mit einem Bornehmen aus einem gefesten Done rede. Außerdem scheint es mir auch, ale ob die Ge-Schichte, weit entfernt burch ben Ernft bes Bortrags gu verliehren, gerabe baburch ben Schein einer gro-Bern Glaubmurbigfeit erhalte, und bag eine gemiffe Leerheit, bie man bier und ba in Lafontaines Ergablung fühlt, bon dem luftigen Tone derfelben berrubre, ber ihm nicht erlaubte, Die intereffanteffen Momente ber handlung forgfaltiger auszuspinnen. Diefe Leerheit ift unter andern - bamit ich nichts von der Erpofition der Sandlung fage, Die benm Lirioft um vieles mahrscheinlicher ift - febr fahlbar in ber Gefchichte ber Trennung Jocondens von feiner Gemah. lin, einem Sauptpuntte ber Begebenheit, ben melchem Arioft dem Lefer fo volltommen Genüge thut. Die Mebe, welche ber frangofische Dichter dem treulofen Weibe in ben Mund legt, ift gar nicht ber Natur gemaß; benn ba fie bie Entfernung ihres Mannes im Bergen municht, wird fie fich huten etwas ju fagen, das nicht fowohl fein Mitleiben, uber welches herr ju werben ihm mannlich bunten muß, als vielmehr feine Treue in Anfpruch nimmt; und es feiner Chrliche leicht zur Pflicht machen konnte ben ihr zu bleiben:

Mais ce n'est plus le tems, tu ris de mon amour: Va cruel, va montrer la beauté singulière; Je mourrai, je l'espere avant la sin du jour.

In folgenden Zeilen hort man allzu sehr den Dichter, der seine Leser belustigen will:

L'Histoire ne dit point, ni de quelle maniere Joconde put partir, ni ce qu'il répondit,

Ni ce qu'il fit, ni ce qu'il dit;

Je m'en tais donc aussi, de crainte de pis faire.

Disons que la douleur l'empêcha de parler:

C'est un fort bon moyen de se tirer d'affaire.

Wie vortrestich ist dagegen beym Ariost die Unterredung Jocondens, aus welcher ich nur Einen interessanten Zug anführe

Deh vita mia non piangere, (le dice Giocondo, e seco piagne egli non manco.)

und die meisterhafte Beschreibung zärtlicher Liebe, die gegen die Zeit des Abschieds immer höher und höher zu steigen scheint:

Piacque il dono al marito ed accettolo; Non perche dar ricordo gli convenga; Che nè tempo, nè affenze mai dar crolle Nè buona o ria fortuna, che gli avenga,

## Jean de la Fontaine.

216

Potrà a quella memoria salda, e forte, Ch'a di lei sempre e avrà dopo la morte.

La notte ch'andò innanzi a quella Aurora,

Che fu il termine estremo alla partenza,

Al suo Giocondo par, ch' in braccia mora

La moglie, e che n'a tosto da star senza.

Mal non si dorme; e innanzi al giorno un ora
Viene il marito all' ultima licenza etc.

Statt beffen begnügt sich Lafamaine mit einer kurzen Anzeige des Facti — Jocande partit donc; und die Leichtigkeit, mit welcher er über einen so wichtigen und wesentlichen Punkt hinwegeilt, wirft einen Schein von Leichesinn auf seinen Helden, der sich mit dem folgenden ganz und gar nicht verträgt. Mit derselben Silfertigkeit verfährt er auch ben dem nächsten. Moment, und als Jocande in sein Laus zurück kömmt

Sans rencontrer personne et sans être entendu, Il monte dans sa chambre, et voit près de la Dame Un lourdaut de Valet sur son sein étendu,

Tous deux dormaient.

Dieß wurde kaum für eine Erzählung in Prosa hinreichend senn, welche doch schon mehrere Umstände zusammenfassen darf: für die Poesse ist es viel zu oberstächlich und ben weitem nicht lebhaft genug. Wie kam es benn, kann man fragen, daß Joconde ohne einer Scele zu begegnen bis in das Schlafzimmer stines Fran kommt und dieses offen sindet? Arioss
ist diesem Einwande zuverzekommen. Es war noch
in der Dammerung i jedermann schlief und man durfte keinen Ueberfall fürchten. Um wie viel lebhafter
weiß Axiose die Sache verzustellen:

Smonta in casa, va al letto; e la consorte

Quivi ritrova addormentata forte.

La cortina levò senza far motto,

E vide quel che men veder credea; Che la sua casta, e fedel moglie sotto La coltre, in braccie a un giovine giacca.

Ben der Beschreibung des Eindrucks, den dieser Anblick auf den Unglücklichen machte, fällt Lafontaine ganz zur Unzeit in den lustigen Ton:

dans cet abord Joconde Voulut les envoyer dormir en l'autre monde;

Mais cependaat il n'en fit rien:

Et mon avis est qu'il sit bien.

La moins de bruit que l'on peut saixe

Bn telle affaire

Est le plus sur de la moitié.

Soit par prudence ou par pitié

Le Remain ne tua personne.

Diefe Stelle scheint mir Lasontaines in keinen Nicht.
sicht würdig zu senn. Wied eine Mann, der sone.
Frau auf das zärtlichste liebt, der sich auf das zärte lichste geliebt glaubt, sollte in dem Mygenblick, wo er

Abeise betrogen sieht, an den Nachtheil denken konnen, ben die Bekanntwerdung seines Schickfals für seine Ehre haben konnte? und ein so nichtswürdiger Grund sollte ihn abgehalten haben, die Betrügerin zu strafen und seinen Zorn abzukühlen? Mag Boileau vernünsteln so viel er will, mein Gefühl sagt mir, daß Ariost die Wahrheit besser getroffen habe, wenn er Joeonden seiner Nachsucht aus einer Regung von Liebe entsagen läst:

Dallo sdegno assalito ebbe talento

Di trar la spada, e ucciderli ambedui;

Ma dall'amor, che porta al suo dispetto
All ingrata moglier, gli su interdetto.

und daß es innige gefühlte Wahrheit fen, wenn Joconde fich leise entfernen muß, um seinem treulosen Weibe die Beschämung zu ersparen:

Nè lo lasciò questo ribaldo amore Destarla pur, per non le dar l'onore, Che sosse da lui colta in si gran fallo.

Wie hoch hebt biefe Delicatesse eines gefühlvollen gartlichen Herzens ben edeln Romer, den Lafontaine ohne allen wahren Vortheil in unsern Augen herabset! Ja durch die Art, wie sein Gram beschrieben wird, wird er uns ganz verächtlich:

Bien souvent il s'écrie au fort de son chagrin: Encor si c'était un blondin; Je me consolerais d'un si sensible outrage;

Mais un gros lourdant de Valet!

C'est à quoi j'ai plus de regret;

Plus j'y pense et plus j'en enrage.

So kann ein Mann nicht sprechen, der einen tiefen Rummer im herzen nährt; oder wenn er so spräche, würden wir unser Mitleiden nicht an ihm verschwenden. Man sehe nur, wie es Ariost dagegen macht. Als Joconde zu seiner Sesellschaft zurücktommt, bemerkt jedermann eine große Verändrung an ihm. Man sieht, daß er tief bekümmert ist; aber da niemand sein Seheimniß errathen kann, glaubt man natürlicher Weise, daß es bloß die Liebe zu seiner Gemahlin und der Schmerz über die Trennung von ihr ist, was ihn so heftig bekümmert. Sein Bruder will ihn trösten, da er aber in demselben Irthume steht, wie die übrigen:

Di contrasto liquor la piaga gli unge, E dove tor dovria, gli accresce doglie, Dove dovria saldar, più l'apre, e punge; Questo gli sa col ricordar la moglie.

Welch' eine glückliche Situation und wie ganz in der Natur! und wer zieht nicht das Vergnügen, welches eine solche Wahrheit verschafft, dem Vergnügen an einigen belustigenden Einfällen vor? Erst am Schlusse der Erzählung erscheint Lafontaine in seiner ganzen Liebenswürdigkeit. Die Rede, idie er dem Könige in den Mund lege, nachdem dieser durch eine Menge Berfuche überzeugt worden, daß seine Semahlin nicht
schlimmer, ja vielkeicht noch etwas besser sen als andre Weiber, hes wegen der Fülle von Wohlwollen,
die sich darinne ausdrückt, etwas rührendes und erfreuliches, und beschließt die Reihe der Abentheuer
auf eine vollkommen befriedigende und genügende
Weise.

Si mon femmes font infideles
Consolons poun; hien d'autres le sont qu'elles.
La consiellation changera quelque jour;
Un tema vigndra que le fambéau d'amour
Ne brulera le coeur que de pudiques flammes:
A present en dirait que quelqu'astre malin
Prend plaisir aux bons tours des maris et des
femmes.

Ainsi que bons Bourgeois achevons notre vie,
Chacun près de sa semmes et en demeurons là.
Peut être que l'absence, ou bien la jalousse
Nous ont rendu leurs coeurs, que l'Hymen nous
ôta.

Aftolphe rencontra dans cette prophétie.

Nos deux avanturiers au logis rétournés

Furent très-bien reçus, pourtant un peu grondés,

Mais seulement par bienséance.

· L'un'et l'autre sé vit de baisers régalée.

On se récompensa des pertes de l'absence.

'Il fut dansé, sauté, ballé: Et du Nain nullement parlé, Ni du Valet, comme je pense.

Chaqu' époux s'attachant auprès de sa moitié.
Vecut en grand soulas, en paix, en amitié,

Le plus heureux, le plus content du monde.

La Reine à son devoir ne manqua d'un seul point:

Autant en fit la semme de Joconde:

Autant en font d'autres qu'on ne sait point.

Eine andre, Erzählung Ariofts, (cant. XLIII.) welche ber Coupe enchantée jum Grunde liegt, ift, soviel ich urtheilen kann, durch ben komischen Anftrich, den ihr der französische Dichter gegeben hat, gang und gar verdorben worden. - Was benin Ariost eine - Interessante, ruhrende Geschichte ift, ift benm Lafontaine zur Halfte wenigstens ein ziemlich frostiger Scherz. Ich kann es diesem lettern nicht vergeben, daß er die Heldin der Geschichte, für die er uns doch interessiren will, gleich im Unfange, ohne allen Grund, oder nur um in ihrem Portrait einige beluftigenbe Züge anzubringen, als eine kleine heuchlerin schilbeft; und ihr, nachdem sie durch ble underzeihliche Thorbett ihres Mannes zu einem Fehltritte verleitet worden ift, eine Rede in den Mund legt, Die einer reuevollen, qugendhaften Frau durchaus nicht geziemt:

J'ai, dit-elle, commis un crime inexcusable;

Mais quoi? suis-je la seule? hélas, non peu d'époux

Sont exemts, ce dit-on, d'un accident semblable; Que le moins entaché se moque un peu de vous; Pourquoi donc être inconsolable?

Urioft hat feinen Bortheil beffer verftanben. Beit entfernt, die Tugend ber Frau feinen lefern burch einen Grundzug ihres Charaftere verdachtig ju machen, ichildert er fie vielmehr als eine rechtschaffne und liebenswurdige Frau, Die nie ju bem minbeften Argwohn Beranlaffung gegeben hatte, bie fich ihr Mann verführen ließ, fie auf eine gefährliche Probe ju ftellen. Diefe fchlagt ju ihrem Rachtheil aus; und ob es gleich nicht bis jur That gefommen ift ein Umftand, in welchem Lafontaine gum großen Rachtheil der Ergablung von feinem Driginal abweicht fo ift boch ichon ber erfte Schritt binreichenb, bas Berg ber Ungludlichen mit Scham und Unmuth gu er. fullen. 11) Diefes bruckenbe Gefühl verwandelt fich balb in haß gegen ihren Mann, beffen Thorheit ihr bas Bewußtfenn ber Unschuld entriffen hat; fein Unblick wird ihr unerträglich und fie nimmt ihre Zuflucht ju einem, ber fie chedem geliebt, und unter beffen angenommener Beftalt ihr Bemahl fie auf die Probe ge-

<sup>(1)</sup> Ben la vergogna e offai, ma più le fdegno; Ch'ella ha da me veder farfi quell' onta; E moltiplica fi fenza ritegno. Ch'in ira al fine, e in crudele odio monta.

stellt hat. In dem Herzen des letztern erwacht nun seine ganze vorige Liebe; er bereut seine Thorheit und glaubt vor Gram zu vergehn. Einen kleinen Trost verschafft ihm eine bezauberte Schale, die ihn, indem sie den Männern die Untreue ihrer Weiber anzeigt, eine Menge Unglücksgenossen kennen lehrt. Auch den tapfern Kinald hatte er zu diesem Versuche einzeladen, und da dieser zu klug ist, um eine Probe anzusstellen, die ihm seine Ruhe rauben könnte, stürzt ein Strom von Thränen über die Wangen des unglückslichen Mannes, der nun seine Thorheit doppelt süble: Sia maladerto, ruft er auß:

Sia maladetto chi mi persuase,

Ch'io facessi la prova, oimè, di sorte,

Che mi levò la dolce mia consorte.

Perchè non ti conobbi già dieci anni

Sì ch'io mi fossi consigliato teco?

Prima che cominciassero gli affanni,

E'l lungo piango, ond'io son quasi cieco.

Indem der Dichter auf diese Ausrufung die Erzählung des ganzen Abentheuers folgen läßt, so erregt er die Erwartung des Lesers auf eine sehr geschickte Weise, und übertrifft schon in dieser Rücksicht seinen Nachfolger, der ohne Vorbereitung den Anfang seiner Ersählung mit dem Anfange der Geschichte macht, und sogar noch etwas früher anfängt, als es nöthig gewesen wäre.

Keiner Erzählung mislungen. Calliste, dieß ist der Bathe der Frau, bittet, wie wir oben gesehn haben, ihren Mann um Verzeihung, und er sagt ihr dieselbe zu, wenn er vorher eine Armee betrogner Shemanner gefunden haben werbe. Die bezanderte Schake mits ihm zur Ausschrung dieses Vorhabens dienen, und die Zahl seiner Retruten ist sehr bald voll. Wie weit sehr dieser Scherz dem Ernste des Italieners nach! und wie widrig fällt hauptsächlich ver unedle Leicht. Inn der Rede auf, mit welcher Damon seine Saste anzureden lpsiegt:

Ma femme, leur dit-il, m'a quitté pour un autre;

Vous est fidèle? Il est quelquesois bon
D'apprendre comme tout se passe à la maison.
En voici le moyen; bûvez dans cette tasse.
Si votre semme de sa grace
Ne vous donne aucun sussiragant,
Vous ne répandrez nullement.
Mais si du Dieu, nommé Vulcan,
Vous suivez la baniere, étant de nos confreres
En ces redoutables mystères,
De part et d'autre la boisson

. Coulera fur voire menton.

Unter Lafontaines übrigen poetischen Arbeiten, die mit einer fur den Ruhm des Dichters nicht febr · vortheilhaften Sorgfalt gesammelt worden find, finbet man emige Opern, welche gang und gar fein Gluck gemacht haben, und einige Comodien. Bon den lestern hat sich eine, Le Morentin, auf dem Theater erhalten. Ihr Werth besteht in einer einzigen Scene, in welcher ein junges Madchen ihrem eifersüchtigen Wormunde, der sie in der Gestalt eines Bermandten ausforschen will, eine Intrigue erzählt, die sie mit einem jungen Liebhaber angesponnen hat. Diefe Scene, welche fast nichts als eine Erzählung listiger Streiche enthalt, konnte dem Verfasser der komischen Erzählungen nicht mislingen. Aber die Anlage des Stucks ift febr unbedeutend, Die Entwickelung obne alle Kunft und der Schluß unbefriedigend. Ein anderes Eustspiel: Je vous prends sans verd; hat nicht einmal bas Verdienst einer einzigen glucklichen Scene, sondern die ganze Unlage, die einzelnen Situationen und die Charaftere, alles ist gleich fraftlos und unbedeutend. Man darf sich wohl nicht wundern, daß es einem Dichter, beffen Einbildungsfraft fast blos durch die Vorstellung des Details belebt wurde, in einer Gattung mislang, in welcher bie Erfindung ber Anlage das Wichtigste ift.

Eben so wenig darf man-sich wundern, wenn man in seinen Elegien den Ton der Elegie vermißt und dafür hin und wieder den Ton der komischen Erzählung findet. Lafontaine wußte nicht was Empfindfamteit ift, und es ift wahrscheinlich, daß er die Liebe,
welcher seine Elegien gewidmet sind, nie von ihrer
idealischen Seite getannt hat. Nur in einem einzigen
Sedichte dieser Sattung, in welchem er das traurige
Schicksal seines unglücklichen Wohlthaters betlagt,
eint die Sprache wahrer Empfindung aus einem edeln,
der Dankbarteit gemidmeten, von Mitleid erfülltem
Herzen. Diese schone Elegie, in welcher Lasontaine
feinem Charafter ein bleibendes Dentmal gestiftet hat,
und die nur den wenigsten unsrer Leser befannt seyn
durfte, wird der beste Beschluß dieser Abhandtung
feyn i

Remplissez l'air de cris en vos grottes profondes; Pleurez, Nymphes de Vaux, faites croître vos ondes;

Et que l'Angueuil ensié ravage les trésors

Dont les regards de Flore ont embelli ses bords.

On ne blamera pas vos larmes innocentes:

Vous pouvez donner cours à vos douleurs presfantes;

Chacun attend de vous ce devoir généreux;
Les Destins sont contens, Oronte est malheureux.
Vous l'avez vu naguère au bord de vos sontaines;
Qui, sans craindre du sort les faveurs incertaines;
Plein d'éclat, plein de gloire, adoré des mortels,
Recevoir des honneurs qu'on ne doit qu'aux Autels.

Hélas qu'il est déchû de ce bonheur suprême!
Que vous le trouveriez différent de lui-même!
Pour lui les plus beaux jours sont de secondes
nuits:

Les soucis dévorant, les regrets, les ennuis, Hôtes infortunés de sa triste démeure, En des goustes de maux le plongent à toute heure.

Voilà le précipice où l'ont enfin jetté
Les attraits enchanteurs de la prospérité.
Dans les Palais des Rois cette plainte est commune;
On n'y connaît que trop les jeux de la fortune,
Ses trompeuses faveurs, ses appas inconstans:
Mais on ne les connaît que quand il n'est plus
tems.

Lorsque sur cette mer on vogue à pleines voiles,
Qu'on croit avoir pour soi les vents et les étoiles,
Il est bien mal-aisé de regler ses desirs;
Le plus sage s'endort sur la soi des Zéphirs.
Jamais un favori ne borne sa carrière;
Il ne regarde pas ce qu'il laisse en arrière;
Et tout ce vain amour des grandeurs et du bruit,
Ne le saurait quitter qu'après l'avoir détruit.
Tant d'exemples sameux que l'Histoire en raconte,
Ne-suffisient : ils pas sans la perte d'Oronte?
Ha! Si ce saux éclat n'eût pas sait ses plaisirs!
Si le séjour de Vaux ent borné ses desirs!
Qu'il pouvait doucement laisser couler sen age!

Vous n'avez pas chez vous ce brillant équipage, Cette foule de gens, qui s'en vont chaque jours. Saluer à longs flots le Soleil de la Cour: Mais la faveur du Ciel vous donne en récompense

Du repos, du loisir, de l'ombre et du silence,
Un tranquille sommeil, d'innocens entrétiens,
Et jamais à la Cour on ne trouve ces biens.
Mais quittons ces pensers, Oronte nous apelle.
Vous dont il a rendu la demeure si belle,
Nymphes, qui lui devez vos plus charmans appas,
Si le long de vos bords Louis porte ses pas,
Tâchez de l'adoucir, stéchissez son courage;
Il aime ses sujets, il est juste, il est sage;
Du titre de clément rendez-le ambitieux;
C'est par-là que les Rois sont semblables aux
Dieux.

Du magnanime Henri qu'il contemple la vie;
Dès qu'il put se venger, il en perdit l'envie.
Inspirez à Louis cette même douceur;
La plus belle victoire est de vaincre son coeur.
Oronte est à present un objet de clémence:
S'il a crû les conseils d'une aveugle puissance,
Il est assez puni par son sort rigoureux;
Et c'est être innocent que d'être malheureux.

Ueber die Begriffe von Prosa und Rhetorik.

"Man nennt zwar jede Rede, sagt Sulzer, die weder ein bestimmtes Sylbenmaaß, noch metrische Einschnitte hat, Prosa; und bennoch scheint es, daß der Charafter des prosaischen Vortrages nicht blos hievon abhange, weil man auch gewiffe. Berfe profaisch, und einen gewiffen Vortrag, dem Sylbenmaaß und Metrum' fehlen, poetisch nennt. Diesem zufolge setzt Sulzer ben eigentlichen Charafter ber Prosa in den Mangel des Poetischen der Sprache, so weit dieses vom Splbenmaaße unabhangig ift. Dieses Poetische der Sprache aber (poelie du stile) findet er in wem besondern Geprage, mas die Sprache, sowohl burch bas poetische Genie überhaupt befommt, als auch besonders durch die Art von Laune oder Begeisterung, darin sich der Dichter jedesmal befindet.«

Hiernachst werden einzelne Merkmale angegeben, woran man dieses besondere Gepräge erkenne; als; tühne Tropen, malerische Ausdrücke, ungewöhnliche Wendungen und Stellungen der Wörter u. dergi.

Durch diese Erörterungen aber wird der allgemeine Begriff von Poeste und Prosa nicht deutlich gemacht. Abgesehen davon, daß man nicht einsecht,
wie die genannten Eigenschaften des Ausdrucks aus
dem Begriffe von Poeste folgen, und warum sie nicht
auch einer prosatschen Rede Vergönnt senn sollten; so
ist doch dadurch die eigentliche Natur dessen, was
Poetisch und Prosaisch heißt, nicht bestimmt. Denn
dieses liegt nicht bloß in dem Ausdrucke, soindern auch in den ausgedrückten Vorstellungen. Nan
redet auch von poetischen und prosaischen Sedanken,

Pass sich Sulzer den allgemeinen Begriff von Poesse und Prosa nicht völlig entwickelt gedacht habe, siehet nan auch daraus, daß er es für unmöglich halt, alle Wirkungen des poetischen Gristes auf die Sprache anzugeben, oder wohl gar die Grenzen zu bestimmen, wo die gemeine Sprache aufhört und die poetische ansängt.

Meuere Philosophen haben sich diese Begriffe so gedacht. Lin Gedicht in weiterer Bedeutung beist ihnen eine vollsommne sinnliche Rede, und wenn dieselbe überdem noch Sylbenmaaß hat, so ist sie ein Schicht in engerer Bedeutung.

Die Vollkommenheiten aber, beren eine finnliche Rede, dieser Theorie zufolge, fähig ist, sind die afthetischen, als: Klarheit, Sewisheit, Lebhaftigkeit, das
Rührende, das Fließende u. s. f.

Daß, diesen Begriffen jufolge, ein Gedicht eine vollkommen (ganzlich) sinnliche Rede sep, war ein unüberlegter Einwurf, ber feiner Widerlegung bedurfte. Aber auch gegen andere, viel schaffinnigere Einwurfe haben sich die Urheber jener Erflarungen gründlich gerechtfertigt. Indessen scheint doch noch folgendes zu bedenken zu senn. Die afthetischen Boll. kommenheiten konnen auch einer prosaischen Rebe zufommen. Eine solche fann auch Rlarheit, Gewißheit Lebhaftigkeit haben, kann auch rührend, fließend u. f. f. seyn. Diese Eigenschaften machen also bas Besen der Poesse nicht aus; vielmehr sind sie die Bedingungen ihrer Schönheit. Wenn ein Gedicht schön senn soll; so mussen ihm die sogenannten afthetischen Vollkommenheiten zukommen. Aber, Poeste, und schone Poesse, ist zwenerlen; und hier ist die Frage: was überhaupt Poesie, nicht, was schone Poesie sen?

Rant erklart in seiner Aritik der Urtheilskraft die Poesse für die Aunst, ein frepes Spiel der Eindildungskraft als ein Geschäfte des Verstandes zu betreiben; im Gegensaße mit der Veredsamkeit, welche er die Aunst nennt, ein Geschäft des Verstandes als ein frepes Spiel der Einbildungskraft zu betreiben

١.

Der Dichter kundigt, nach-dieser Theorie, bloß ein unterhaltendes Spiel mit Ideen an: aber es kommt-doch so viel für den Verstand heraus, als wenn er bloß dessen Geschäft zu betreiben die Absicht gehabt hatte; er leistet etwas, was eines Geschäftes würdig ist, nämlich, dem Verstande spielend Nahrung zu versschaffen und seinen Begriffen Leben zu geben.

So wahr dieses alles an sich ist, so kann es boch nicht dazu dienen, das Wesen der Poesse zu bestimmen, und von der Natur der Prosa zu unterscheiden. Denn 1) die Ausdrücke: Geschäft des Verskandes, und: etwas als ein Geschäft des Verskandes aussühren, sind uneigentliche Ausdrücke. Die Begriffe müßten erst noch näher entwickelt werden, wenn man sich etwas Bestimmtes daben denken sollte.

2) Durch die angegebnen Charaftere wird gar nicht Poesse überhaupt von Prosa, sondern, wie es die Abssicht war, die Poesse, als schöne Kunst, von der Veredsamkeit unterschieden.

Indessen geben diese Erbrterungen einen Wink, der auf den wahren Gesichtspunkt hindeutet.

Das Geschäft des Verstandes ist zu denken, d. h. die Objekte durch Begrisse vorzustellen; so wie das Geschäft der Sinnlichkeit im Anschauen besteht. Weil nun alle unsere Vorstellungen entweder Anschauungen oder Begrisse sind; so muß eine jede Nede entweder Vorstellungen der erstern, oder der andern Art, oder bendes zugleich, ben dem Lefer oder Zuhörer hervorbringen.

Wenn eine Rebe Begriffe hervorbringt, so ist ste hinreichend für den Verstand; wenn sie Anschaunngen erweckt, so ist sie darstellend für die Sinnlichkeit; denn ein Objekt dar stellen heißt, mathen, das es angeschaut werden kann. Sofern nun eine Rede darstellt, heißt sie poetisch, sofern sie nicht darstellt, prosaisch.

Ein Auffat, ber bloß Begriffe fur ben Berftanb bezeichnet und erweckt, wie etwa ein Abschnitt aus Wolfs Logit, hat nichts Poethsches an sich. Je mehr aber eine Rede ihre Gegenftanbe fo bezeichnet, daß bie Einbildungsfraft ein flares, lebhaftes, bestimmtes Bild davon auffassen, sie also anschauen fann, defto poetischer ist sie. Wenn bas aber senn foll, so reicht es nicht hin, daß die Gegenstande, von denen die Rede ift, sinulich sind; sondern fee muffen auch durch individuelle Merkmale, oder wenigstens durch wiche bezeichnet werden, mit benen fich die indivibuellen naturlich und leicht affociiren. Denn nur bie Vorstellung eines Objekts durch individuelle Merkmale ift eine Anschauung. Vorstellungen von gemeinfamen Merkmalen der Dinge, als folchen, find Begriffe. Man kann aber ein einzelnes, finnliches Objekt, burch bloge gemeinsame Merkmale bezeichnen, und so dasselbe burch bloke Begriffe benken. Wenn ich von bem altesten befannten Dichter unter ben Griechen rebe,

Hiernachst werden einzelne Merkmale angegeben, woran man bieses besondere Geprage erkenne; als tähne Tropen, malerische Ausbrücke, ungewöhnliche Wendungen und Stellungen der Wörter u. bergl.

Durch diese Erécterungen aber wird der allges meine Begriff von Poesse und Prosa nicht deutlich ges macht. Abgesehen davon, daß man nicht einsicht, wie die genannten Eigenschaften des Ausdrucks aus dem Begriffe von Poesse folgen, und warum sie nicht auch einer prosaischen Rede bergönnt sepn sollten; so ist doch dadurch die eigentliche Natur dessen, was Poetisch und Prosaisch heißt, nicht bestimmt. Denn dieses liegt nicht bloß in dem Ausdrucke, sondern auch in den ausgedrückten Verstellungen. Man redet auch von poetischen und prosaischen Gestanten.

Daß sich Eulzer ben allgemeinen Begriff von Poesse und Profa nicht völlig entwickelt gedacht habe, siehet man auch daraus, daß er es für unmöglich balt, alle Wirfungen bes poetischen Beistes auf die Sprache anzugeben, oder wohl gar die Grenzen zu bestunmen, wo die gemeine Sprache aufhört und die poetische anfängt.

Reuere Philosophen haben sich diese Begriffe so gebacht. Ein Gedicht in weiterer Bedeutung heist ihnen eine volltommne sinnliche Rede, und wenn dieselbe überdem noch Sylbenmaaß hat, so ift sie ein Gedicht in engerer Bedeutung. Die Vollkommenheiten aber, beren eine finnliche Rede, dieser Theorie zufolge, fähig ist, sind die aftheatischen, als: Rlarheit, Sewisheit, Lebhaftigkeit, das
Kührende, das Fließende u. s. f.

Daß, diesen Begriffen jufolge, ein Gedicht eine vollkommen (ganzlich) sinnliche Rebe sep, war ein unüberlegter Einwurf, ber feiner Widerlegung bedurfte. Aber auch gegen andere, viel scharfstnnigere Einwurfe haben sich die Urheber jener Erklarungen gründlich gerechtfertigt. Indessen scheint doch noch folgendes zu bedenken zu senn. Die afthetischen Boll, kommenheiten konnen auch einer profaischen Rebe gufommen. Gine folche fann auch Rlarheit, Bewißheit Lebhaftigkeit haben, kann auch rührend, fließend u. s. f. seyn. Diese Eigenschaften machen also bas Besen der Poesse nicht aus; vielmehr sind sie die Bedingungen ihrer Schönheit. Wenn ein Gedicht schön seyn soll; so mussen ihm die sogenannten afthetischen Vollkommenheiten zukommen. Aber, Poeste, und schone Poesie, ist zwenerlen; und hier ist die Frage: was überhaupt Poesie, nicht, was schone Poesie sen?

Rant erklärt in seiner Rritik der Urtheilskraft die Poesse für die Runst, ein frepes Spiel der Einbildungskraft als ein Geschäfte des Verstandes zu betreiben; im Gegensatze mit der Veredsamkeit, welche er die Runst nennt, ein Geschäft des Verstandes als ein frenes Spiel der Einbildungskraft zu betreiben

Der Dichter kündigt, nach-dieser Theorie, bloß ein unterhaltendes Spiel mit Ideen an: aber es kommt doch so viel für den Verstant heraus, als wenn er bloß dessen Geschäft zu betreiben die Absicht gehabt hatte; er leistet etwas, was eines Geschäftes würdig ist, nämlich, dem Verstande spielend Nahrung zu versschaffen und seinen Begriffen Leben zu geben.

So wahr dieses alles an sich ist, so kann es boch nicht bazu dienen, das Wesen der Poesse zu bestimmen, und von der Natur der Prosa zu unterscheiden. Denn 1) die Ausdrücke: Geschäft des Versstandes, und: etwas als ein Scschäft des Verskandes aussühren, sind uneigentliche Ausdrücke. Die Begriffe müßten erst noch näher entwickelt werden, wenn man sich etwas Bestimmtes daben denken sollte.

2) Durch die angegebnen Charaftere wird gar nicht Poesse überhaupt von Prosa, sondern, wie es die Abssicht war, die Poesse, als schöne Kunst, von der Veredsamkeit unterschieden.

Indessen geben diese Erörterungen einen Wink, der auf den wahren Gesichtspunft hindeutet.

Das Geschäft des Verstandes ist zu denken, d. h. die Objekte durch Begrisse vorzustellen; so wie das Geschäft der Sinnlichkeit im Anschauen besteht. Weil nun alle unsere Vorstellungen entweder Anschauungen oder Begrisse sind; so muß eine jede Rede entweder Vorstellungen der erstern, oder der andern Art, oder bephes zugleich, ben dem Leser oder Zuhörer hervorbringen.

Wenn eine Rede Begriffe hervorbringt, so ist ste hinreichend für den Verstand; wenn sie Anschaunngen erweckt, so ist sie darstellend für die Sinnlichkeit; denn ein Objekt dar stellen heißt, machen, das es angeschaut werden kann. Sofern nun eine Rede darstellt, heißt sie poetisch, sofern sie nicht darstellt, prosaisch.

Ein Auffat, ber bloß Begriffe fur ben Berftanb bezeichnet und erweckt, wie etwa ein Abschnitt aus Wolfs Logit, hat nichts Poetsches an fich. Je mehr aber eine Rebe ihre Gegenstände fo bezeichnet, daß bie Einbildungstraft ein flares, lebhaftes, bestimmtes Wild bavon auffassen, sie also anschauen kann, defto poetischer ist sie. Wenn das aber senn soll, so reicht es nicht hin, daß bie Gegenftande, von benen die Rebe ift, sinulich sind; sondern fie muffen auch durch individuelle Merkmale, oder wenigstens durch wiche bezeichnet werden, mit denen fich die indivibuellen naturlich und leicht affociiren. Denn nur bie Vorstellung eines Objekts durch individuelle Merkmale ist eine Anschauung. Vorstellungen von gemeinfamen Merkmalen der Dinge, als folchen, find Begriffe. Man fann aber ein einzelnes, Annliches Objekt, durch bloge gemeinsame Merkmale bezeichnen, und so dasselbe burch bloke Begriffe benken. Wenn ich von dem altesten befannten Dichter unter den Griechen rede,

so bente ich den Homer durch bloße Begriffe; alle ans gegebne Merkmale find gemeinsame; jedes für sich genommen kommt auch, außer dem Homer, vielen andern Dingen zu.

Denn, glio auch die Objekte einer Rede sinnlich sind, so ist sie darum noch nicht poetisch. Sie wird est aber um so mehr, se mehr sie diese Objekte durch individuelle Merkmale (entweder unmittelbar ober mittelst der Affociation) bezeichnet, dergestalt, daß die Einbildungstraft diese Merkmale auffassen, sich von den Objekten ein B.ld machen, und dieselben also anschauen kann. Folgende Sätze enthalten eine Art von Gradation von dem pollig Prosaischen bis zu dem völlig Poetischen:

- 1) 3ch mar unter einem Baume.
- 2) Ich lag unter einem Saume.
- 3) Ich lag unter einer Duche.
  - 4) Ich lag unter einer fchattigten Buche.
- 5) patulae recubans fub tegmine fagi.

Der erfte Sat giebt nur die abstrakten Begriffe: Banm, unter einem Baume senn. Dafür giebt ber lette Sat lauter bestimmte, individuelle Bilber für die Einbildungskraft: Recubare für Senn; sub tegmine fagi, statt: Unter einer Buche; die breite Buche für einen Baum überhaupt.

Bielleicht findet mancher ben angegebnen Begriff schon in bem Worte Ppe fie. Befanntlich tommt bas Wort her von wom, Ich mache. Machen aber

bebeutet nicht selten (wie etwa in der Geometrie) so viel als darstellen. Wenigstens ist aus dieser Natur der Poesse begreislich, warnm alle bekannten Politer eher Dichter als Prosaiter haben. Die Sinnlichkeit wird früher entwickelt und in Thatigkeit gesetzt, als der Verstand. Die frühsten Neden also sind ein Produkt der Sinnlichkeit und für die Sinnlichkeit berechnet; sie sind darstellend, solglich poetischer Art. Das gilt von einzelnen Menschen so gut als von gangen Volkern. Denn diese müssen sich eben so wie sene durch die Rindersahre zum männlichen Alter hinaufarbeiten.

Will man pun weiter fragen; was schone Poeffe, schone Prosa sen? so muß man ben der Beautwortung bieser Frage, wie sich versteht, von dem allgemeinen Begriffe ber Schenheit ausgehen. Ein Dbjekt ist schon, sofern die bloße Contemplation desselben Wohlgefallen erweckt. Das Objekt muß uns nicht gefallen weil ber Werstand innere Bollfommenheiten barin entbeckt, nicht, weil es nüplich für uns ist, nicht, weil es unsere Sinne auf eine angenehme Art afficirt. Durch bas alles wird bas Objekt noch nicht schön (obgleich jene Eigenschaften mit ber Schonheit verbunden senn konnen); sondern der cigenthumliche und unterscheidende Charafteer der Schonheit eines Gegenstandes liegt ganz allein barin, dag die bloße Vorstellung bes Gegenstandes mit Wohlgefallen verbunden ift.

Wenn alfo ein Gegenstand schon fenn foll, fo muß bie Borftellung bon ibm fo beschaffen fenn, bag fie unfer Erfenntniffvermogen (Berftand und Ginnlichkeit) in eine angemeffene Thatigfeit fest, worunter ich eine folche berftebe, die weder fo gering ift, bag man eine Befchaftigungelofigfeit fühlt, noch auch fo groß, bag fie und bie Gingefchranttheit unferer Rraft empfinden laft. hieraus folgt: 1) Jebes fcone Objett muß ein finnliches fenn, es muß angefchauet werben tonnen; benn fouft bliebe bie Ginnlichteit unbeschäftigt und bas gefammte Ertenntniff. vermögen mare in feiner angemeffenen Thatigfeit. 2) Jebes fchone Objeft muß auch bem Berftanbe Dab. rung geben : ber Berftanb mug baben etwas ju benfen finben; weil fonft wieder nicht bas gange Erfennt. nifibermogen auf eine angemeffene Urt beschäftigt murbe. Der Berftanb hat alfo an ber hervorbringung und an bem Genuffe bes Gehonen einen wichtigen und wefentlichen Untheil; und wenn alles ubrige gleich ift, fo ift ein Objeft besto schoner, je mehr es bem Berffanbe gu benfen giebt.

3) Bende Vermögen, Verstand und Sinnlichkeit, muffen fren und ungehindert wirken; keins von benden barf, soweit sich mit Bewustseyn wahrnehmen läßt, burch bas andere eingeschränkt werden, die Sinnlichkeit nicht burch den Verstand, und dieser micht burch die Sinnlichkeit. Wir mussen uns also nie bewust werden, daß bas eine Vermögen nach der

Vorschrift des andern sich zu richten gezwungen werde. Denn das Bewußtsenn eines solchen Zwanges
giebt ein Sefühl von der Eingeschränktheit der Kraft,
zerstort also die angemessene Thätigkeit des Erkenntnißvermögens, und vernichtet also alle Schönheit.

Es muffen daher:

a) keine Begriffe des Verstandes als gegeben aufgestellt werden, ju benen Die Sinnlichkeit Unschanungen suchen soll, um dieselben daburch darzustellen; wie das etwa bey der Construction geometrischer Begriffe der Fall ift, wo der Berftand den Begriff borber aufstellt, und bie Einbildungsfraft genothigt wird, ihre Anschauungen so zusammenzusegen, wie es dieser Begriff vorschreibt. Wenn daher auch insgeheim Begriffe bes Verstandes jum Grunde liegen, und der Zweck ist, diese Begriffe durch die angegebnen Anschauungen sinnlich darzustellen, (wie in manchen Allegorien), so muß dieß doch nicht bemerkbar senn. Vielmehr muß es immer das Unsehen haben, wenn die Sinnlichkeit vollig fich selbst überlassen ware, und mit ihren Anschauungen nach Gefallen spielen konnte, ohne sich, mit Bewußtsenn, nach einer Vorschrift des Verstandes in der Zusammensegung berfelben richten ju muffen.

. Eben so wenig durfen auch:

b) Anschauungen als gegeben aufgestellt werben, zu denen der Verstand Begriffe suchen soll, wodurch sie gedacht werben können; wie z. B. geschiebet, wenn sinnliche Objekte gegeben sind, und, vermittelst der Abstraktion, eine Definition von ihnen gesucht wird. Hier sind Unschauungen vorgeschrieben, und der Berstand ist genothigt, sich nach ihnen zu richten. Er muß seine Begriffe so zusommenseizen, wie es diese Ausschauungen angeben. Er darf nur solche Merkmate in seinen Begriff ausnehmen, die den angeschaus ten Objekten gementschaftlich zukommen.

Wenn also auch insgeheim sinnliche Vorstellungen zum Grund gelegt werben, und der Zweck ift,
dieselben deutlich zu entwickeln, dem Verstande von
ben angeschauten Objekten Begriffe zu geben, vder,
ihn darüber zu belehren (wie etwa in einem Lehrgebicht über Natuterscheinungen); so darf diest doch
nicht anders, als ganz unvermerkt geschehen. Es
muß immer den Schein haben, als wenn der Verstand
ben der Sache nur von ohngefähr etwas zu denken
fände, als wenn es gar nicht die Absicht gewesen wate, ihn zu belehren.

Auf diese Art bleiben bende Erkenntnisvermögen in einer fregen, mit keinem bemerkbaren Zwange verbundenen Wirksamkeit; und dieses leichte Spiel der Erkenntniskräfte; diese Thätigkeit derselben, die ihnen zwar hinlangliche Beschäftigung giebt, aber dabey keine fühlbare Anstrengung verursacht, diese ist die Quelle der Lust, womit die Contemplation des Schönen verbunden ist.

Was von allen schönen Objetten überhaupt gilt, muß auch von einer schönen Rede gelten. Eine Rede, sey ste poetisch ober prosaisch, ist nur in sofern schön, als die bloße Contemplation berfelben mit Lust verbunden ist: sie muß ein Spiel von Vorstellungen erwecken, was unfre Erkenntnistrafte auf eine angemessene Urt beschäftigt, und was alfd bloß durch sich selbst Wohlgefallen erzeugt.

Die Theorie von der Schonheit überhaupt ift Die Mefthetit; (wenn man ihr ben Mainen laffen will, ben fie bon ihrem großen Urheber Befommen hat). Die Theorie von ber Schonheit einer Rebe überhaupt mare eine befonbere Alefibetit (neithl tica fpecialis), bie uns aber noch fehlt. Gie mußter nicht von ben allgemeinen Bedingungen ber Schonheit, nicht bon bem hanbeln, was an allen fconen Objeften ofne Ausnahme vorfommt; fonbern nur von benjenigen Schonheiten, Die eine Mebe haben fanit. Dieben aber mußte fie fich nicht auf bie einzelnen Alrten ber Meben einlaffen, fondern nur im Allgemeinen bon ben Cobonheiten handeln, die einer jeden Rebe, fen fie poetifch Diefe Mefthetit ber Reben (fur welche man auch einen Ramen erft noch fuchen mußte) enthielte bann die Theorie ber erfen und vorzüglichsten ichonen Runft, ber Runft, fchon gu reben (poetifch ober profatfah); fo wie fie auch die Principien fur die benben foglitich noch gu ermahnenben Theorien barbieten murbe. Mamlich bie 240 Ueber d. Begriffe v. Profa u. Rhetorik.

Theorie von der Schönheit der poetischen Reden ist bie Poetif, so wie unter der Rhetorit die Theorie von der Schönheit der prosaischen Reden zu verstehen ist.

Jede Rede überhaupt, und jede profaische insbefoubre, fann mundlich borgetragen werden. Diefer mundliche Bortrag tann auch fchon fenn und bie Echonheit erhoben, Die in ben Bedanten und Ausbrucken ber Rede felbft liegt. Die Rhetorit hat baber gwen Theile. Der eine handelt von ber innern Schon beit profaifcher Reben, b. i. bon ber Schonbeit berfelben, bie in ben Gebanten und Ausbrucken liegt; ber andre aber von ihrer außern Coon. beit, b. i. von benjenigen, Die in bem munblichen Bortrage angetroffen wird. Jeber Theil gerfallt wieber in zwen Abschnitte. Die Theorie bon ber innern Schonheit handelt namlich querft bon ber innern Schonheit ber profaischen Rebe überhaupt, und fobann bon ber innern Schonheit jeber Art ber profaifchen Reden insbesondre. Eben fo enthalt bie Theorie bon ber außern Schonheit profaifcher Reben einen allgemeinen und einen fpeciellen Theil.

Enbe bes erften Studs.

### Nachträge

**a** 4

### Sulzers allgemeiner Theoric der schönen Künste.

Fünften Bandes zwentes Stück.

Montiche Objekte gegeben find, und, vermittelst det Abstraktion, eine Definition von ihnen gesucht wird. Hier sind Anschanungen vorgeschrieben, und der Bet-stand ist genothigt, sich nach ihnen zu richten. Et muß seine Begriffe so zusommenseszen, wie es diese Anschanungen angeben. Er darf nut solche Rerkmate in seinen Begriff aufnehmen, die den angeschanden Objekten gemeinschaftlich zukommen.

Ben sum Grund gelegt werden, und der Zweck ift, dieselben deutlich zu entwickeln, dem Verstande von den angeschauten Objekten Begriffe zu geben, voer, ihn darüber zu belehren (wie etwa in einem Lehrgesdicht über Naturerscheinungen); so darf dies doch nicht anders, als ganz unvermerkt geschehen. Es muß immer den Schein haben, als wenn der Verstand ben der Sache nur von ohngefähr etwas zu denken stande, als wenn es gar nicht die Absicht zewesen waste, ihn zu belehren.

Unf diese Art bleiben bende Erkenntnisvermögen in einer frepen, mit keinem bemerkbaren Zwange verstundenen Wirksamkeit; und dieses leichte Spiel der Erkenntnisktafte, diese Thatigkeit derselben, die ihe nen zwar hinlangliche Beschäftigung giebt, abet daben keine fühlbare Anstrengung verursacht, diest ist die Quelle der Lust, womit die Contemplation des Schänen, derhunden ist.

### Charaftere

ber

## vornehmsten Dichter

aller Mationen;

nebst

kritischen und historischen Abhandlungen

über Gegenstände der schönen Künsteund Wissenschaften

bon

einer Gesellschaft von Gelehrten.

Fünften Bandes zweytes Stück.

Leipzig,

im Verlage ber Onfischen Buchhandlung.

, I-7 9 8

### eppe Minte Doife a Julie z. Spinië.

Montenenter Chiefeit der partifiere Alber ift allipareit. France unter der Ahrenställe Lie Lieallemeiter Chiefeit der projektion Alberge der Monte.

Medicipant, and electrific lettich ungetengen metten. Diefer tieng four auch feber feger mit die hen, der en den Gebenden und And-De fillefting. Die Minteil fint bo-- Init. In and hauftelt von der ümmern Sie den eine bereintifter Richer, b. ü. wen der Gefein-Dar berfchitt, bie at ber Gebenfet und Berterlifte ben, bit anbre eine ben fint anfern Coo-Seis, & .. turn bergenngen, bit in bem manbligen. Bertriet angeweges nicht. Jeder Theil gerfallt mie-Der in jeben Michaire. Die Deuter von ber immern Schimett bandelt ninlich greefe ben ber innere Steidniett bet preferichen Ache überhaupt, und fivann von ber brenen Gebelcheit feber Art ber profisichen Notten feelbefonder. Eben fo enthält die Theonumme ber aufern Schaftelt profeifder Reben einen affaemniem und einen frecieben Theil.

Enbe tes erften Studs.

La Sande Z S

### Arabische Dichtkunst

por

Mohámmeb.

ie Araber theilen sich seit den ältesten Zeiten in zwen, ihrer Lebensart nach, ganz verschiedne Klassen, in wandernde Zirten, oder Beduinen, d. i. Bewohner der Wisse, und in Ansäsige, Berwohner der Städte und Dörfer. Diese lettern ersreichten zwar schon früh durch eine enger geschlosine bürgerliche Versassung, und durch den Verkehr mit benachbarten, gleichfalls policirten, Velkerschaften, keinen geringen Grad der Kultur: allein das eigensthümliche Gepräg ihres Charakters wurde dadurch abgeschlissen, und ihre Sitten wurden verändert; indes die Vewohner der entlegneren Wüssen, von keiner fremden Macht je bezwungen, durch ungesheure, wasserlose Sandstrecken von der übrigen bes

wohnten Belt noch ftarfer, ale burch weite Deere, getrennt, bie Gitten ihrer Bater in ihrer unbermifchten Reinheit, und ihren eigenthumlichen Charatter in feiner urfprunglichen Driginalitat und Energie bis auf ben hentigen Tag erhielten. Ihre Frenheit hoher ichabend, als Meichthumer und Bequemlichfeit, burdigichen fie in einzelnen, unabbangigen Stammen feit unbenflichen Beiten bie unermeglichen Buften zwischen bem Euphrat und bem Mil bis tiefer in bie Arabifche Salbinfel binein. Ihre haabe und ihre Neichthumer find die Rameelund Schaaf . Deerden, Die auf den burren Conen ihr fparfames Butter finden. Ihre Wohnungen find Belte, mit benen fie, fo oft ihre gahlreichen Deerben einen frifigen Beibeplat bedurfen, von Weibern und Rinbern begleitet, von Saibe gu Saibe wandern. Ihre Berfaffung hat fich noch wenig von ber alteften patriarchalifden entfernt. Jeber Ctamm ift eine Berbindung verwandter Familien, beren Dberhaupter aus ihrer Mitte fich ben tuchtigften jum Unführer mablen, ber mit ben lebrigen Gefahren und Beschwerden theilt. Tapferfeit und Gaff. frenheit find bie einheimischen Tugenden unter ibmen.

Unter biefen hirten. Stammen der Bufte bluhete die Poesie schon in sehr fruhen Zeiten. Der Stolz auf ihren alten Ursprung, den sie bis auf die nachsten Nachkommen Noah's juruckeführen, auf

ihre reiche, unvermischte Sprache, und auf ihre nie unterjochte Unabhängigkeit; die zwar nicht an aber an großen und wilden Scenen reizenden, reiche Ratur ihres Landes; ferner ble einfamen unb gefahrvollen Streiferenen in ben den Wildnissen; die steten Kriege der Stamme untereinander; die Rachsucht, mit der jeder das seinem Stamme jugefügte Unrecht zu rächen fucht, und die hieraus ent-. springende Achtung für Muth und Tapferkeit: alle diese Umstände zusammen mußten ben einem Bolf, dessen Phantasie schon vermoge des Himmelsstriches, unter bem es lebt, in hohem Grabe lebhaft und feurig ist, den poetischen Gelft sehr fruh wecken, und diesem eine ganz eigne Richtung geben; und bie große Achtung, welche ber vom ganzen Stamme genoß, der die Thaten der Tapfern und die Tugenden' der Edeln in Liedern besang \*), und durch diese auf die spaten Nachkommen brachte, mußte jener nakurlichen Reigung noch mehr Schwung geben.

**A** 4

<sup>\*) &</sup>quot;Wenn vor Alters in einem Stamme ein Dichtet aufstand, " sagt Osselal: ed bin von Ossuth, in seinem historischen Vlumengarten, "so kamen von andern Stammen Glückwünsche; man stellte Gastmahle an; alles wurde festlich geschmückt; die Frauen wegen unter dem Klange der Tamburets den Mannern entgegen, und priesen den Stamm glücklich, daß unter ihm ein Dichter ausgestanden sen, der den Ruhm und die Thaten seiner Stammesgenossen durch seine

240 Ueber d. Begriffe v. Profa u. Rhetorik.

Theorie von der Schonheit der poetischen Neden ist die Poetis, so wie unter der Abetorit die Theorie von der Schonheit der prosaischen Neden zu verstehen ift.

Jede Rebe überhaupt, und febe profaifche inebefonbre, fann mundlich borgetragen werben. Diefer mundliche Bortrag fann auch fchon fenn und bie Echonbeit erhöhen, Die in ben Bedanten und Aus. bruden ber Rede felbit liegt. Die Rhetorit bat baber zwen Theile. Der eine handelt von ber innern Schon beit profaifcher Reden, b. i. von der Schonbeit berfelben, die in ben Gebanfen und Ausbrucken liegt; ber andre aber von ihrer außern Schonbeit, b. i. bon benfenigen, bie in bem munblichen Bortrage angetroffen wird. Jeber Thal gerfallt wieber in zwen Abschnitte. Die Theorie bon ber innern Schonheit handelt namlich zuerft bon ber innern Schonheit ber profaischen Mebe überhaupt, und fobann bon ber innern Schonheit feber Urt ber profaifichen Reden insbesondre. Eben fo enthalt Die Theorie bon ber auffern Schonheit profaifcher Reben einen allgemeinen und einen fpeciellen Theil.

Enbe bes erften Stude.

### Nachträge

z u

# Sulzers allgemeiner Theoric der schönen Künste.

Fünften Bandes zweytes Stück.

wohnten Belt noch ftarfer, als durch weite Reert, getrennt, die Sitten ihrer Bater in ihrer unbermischten Reinheit, und ihren eigenthumlichen Cherafter in seiner ursprünglichen Driginalität und Energie bis auf ben hentigen Lag erhielten. Ihre Brepheit hoher schätzend, als Reichthumer und Bequemlichfeit, burchziehen fie in einzelnen, unabbangigen Stammen feit undenflichen Zeiten Die unermeglichen Buffen zwischen bem Euphrat und bem Mil bis tiefer in die Arabische Halbinfel hinein. Ihre haabe und ihre Reichthumer find bie Ramellund Schaaf - heerden, die auf den durren Ebnen ihr sparsames Futter finden. Ihre Wohnungen find Belte, mit benen fie, so oft ihre jahlreichen Deerden einen frischen Beideplag bedürfen, von Beibern und Rindern begleitet, von Saide zu Saibe wandern. Ihre Berfassung hat sich noch wenig von ber alteften patriarchalischen entfernt. Jeber Stamm ift eine Berbindung verwandter Familien, Dberhaupter aus ihrer Mitte fich den tuchtigften jum Anführer mahlen, ber mit ben Uebrigen Sefahren und Beschwerben theilt. Lapferkeit und Gafffrenheit find bie einheimischen Tugenben unter ibnen.

Unter diesen hirten-Stammen der Wüste bluhete die Poesse schon in sehr frühen Zeiten. Der Stolz auf ihren alten Ursprung, den sie dis auf die nachsten Nachkommen Noah's zurückeführen, auf

### Charaftere

ber

# vornehmsten Dichter

aller Rationen;

nebst

kritischen und historischen Abhandlungen

über Gegenstände der schönen Künsteund Wissenschäften

5 0 H

einer Gesellschaft von Gelehrten.

Fünften Bandes zwentes Stück.

Leipzig,

im Verlage ber Onfischen Buchhandlung.

1-798

Einen mannigfaltigen Stoff beut zwar die einformige Lebensart dieser wandernden hirten nicht. dar. Die Tapferkeit'berer, die mit Verachtung des eignen Lebens die Weideplate und die Heerden ihrer Stammesgenoffen gegen die Angriffe und Ginfalle fremder Stämme vertheidigten, oder die den Tod eines Verwandten, und die beleidigte Ehre des ganzen Stammes-rächten; bie eble Uneigennützigkeit, die den verirrten Wanderer, wie den verbundeten Freund, ben Tag. und Nacht unter das gastfreund. liche Zelt aufnimmt; die Gefahren und Zwenkampfe, die man auf einsamen Streiferenen burch unwirth= bare Einsten, oder die Abenteuer, die ein liebender Jungling um ber Geliebten willen, bie einem fremben Stamme angehort, bestanden hat; die Reize einer sittsamen Beduine: diese Stoffe bilden ohngefahr den gangen Rreis der Gegenstände der altern Arabischen Gebichte. Aber man wird gestehen mussen, daß diese Gegenstände in hohem Grade poetisch find. Die Darstellung berfelben ift einfach und funftlos, aber lebhaft und mahlend. Wozu bedarf auch die hohe Einfalt der Natur und ihrer unverborbnen Sohne fraftige Sprache, selbst schon durchaus Bild und Empfindung, eines erborgten Schmucks? Wo sie Empfindungen ausbrucken, da hort man die unverfälschte Sprache des Herzens, die zu andrer Herzen um so eindringender und beredter spricht, je weniger sie bes eitlen phraseologischen Pupes hat,

welcher die Empfindungen ihres natürlichen Nachdrucks beraubt. In ihren Beschreibungen find fie sparsam mit Worten; sie geben von einem Bilbe ober einer Schilberung nie mehr, als gerade genug ift, fie unter einem flaren Augpunft barguftellen. Ihre Bilber und Gleichniße find tuhn, uns vielleicht oft fremd, aber fast immer treffend, und stets überraschend. Der Styl ift durchgangig furg, heftigund abgebrochen. In Erzählungen und Beschreis bungen wird es oft der Phantasie des Lesers überlaffen, manche Umstände hinzu zu mahlen. — Die Sprache hat alles das Figürliche, was theils eine glühende und unbeschränkte Ginbildungskraft, theils die Armuth eines noch auf der untersten Stufe ber intelleftuellen Cultur stehenden Volfes in abstraften Ibeen und in Ausbrucken, die dieselben bezeichnen, von selbst erwarten läßt.

Weber Mannigsaltigseit der Jorm, noch Kunft in der Anlage und im Plane barf man in den Gestichten dieser Beduinen erwarten. Fast alle sind bald längere, bald kürzere Stücke, in welchen die Smpsindungen und Leidenschaften des Dichters, eben so regellos wie sie selbst sind, auf die sinnlichste und lebhafteste Urt, aber oft mit einem wahrhaft lyrischen Schwunge, ausgedruckt werden. Blos sieden größere Gedichte, in welchen man einen gewissen einsormigen Plan wahrnimmt, sind uns aus den Zeiten vor Mohammed uoch übrig. Mit diesen ganz

elgnen Compositionen werden wir uns in einem bessondern Abschnitte beschäftigen — Alle insgesamt aber sind in abgemeßnen Sylbenmaaßen, und geseimt, abgefaßt. Jeder Vers eines Gedichtes, sen es kurz, oder noch so lang, endigt sich stets mit demsselben Reime wie der erste Vers.

Die altesten und schönsten Lieber Dieser, Schreibens fast burchgangig untundigen, hirtenstam= me, die unter ihnen lange nur von Mund zu Mund gegangen waren, schrieb zuerst Abu Temam, selbst ein geehrter Dichter seiner Zeit, und aus einem ber altesten Beduinen - Stamme entsproßen, ungefahr zwenhundert Jahre nach Mohammed nieder, und pronete sie in eine Sammlung von zehn Buchern. Das erste, bas Buch der Capferkeit, el - Bamasab, betitelt, wovon die ganze Anthologie den Namen führt, enthält Lobgedichte auf Belden; das zwerte Trauerlieber; das dritte lehrende Gedichte und Weißheitsspruche; das vierte Lieder der Liebe; das fünfte Spottgedichte; das sechste Lobgedichte auf Die Gastfrenheit, und auf solche, die sich badurch Ruhm. erwarben; das siebente poetische Schilderungen des Kameels, der Schlange und der Regenguse; das achte Beschreibungen von Reisen durch Wustenenen und Schilderungen ber bamit verknupften Gefahren, nebst Spottliebern auf Zaghafte, die dergleichen Gefahren scheuen; bas neunte scherzhafte Liedas zehnte Lob = und Spottgebichte auf die

Frauen. — Reiche Proben aus dem ersten dieser Bucher, sparsamere aus dem zweyten, und nur wenige aus dem dritten gab Albert Schultens \*). Und dem letteren machte auch Reiske einige bestannt \*\*). Ein einziges aus dem achten lieserte uns Iones \*\*\*). — Leider sind diese Proben bischer die einzigen geblieben. Hier folgen einige der vorzüglichsten.

#### Į,

mey †), "hat seit langer Zeit, schon ein Sesetz unter den Arabern eingeführt, wodurch jeder Todschlag durch das Blut des Mörders gerächt werden muß: dieß nennen sie Car, oder Wiedervergeltung, und dem nächsten Anverwandten des Ermordeten kömmt es zu, ihm diese Senugthuung zu verschaffen. Seine eigne Spre ist daben so sehr im Spiele, das ihn alle Araber, wenn er dieses Wiedervergeltungsrecht nicht aus.

<sup>\*)</sup> Als Anhang zu der von ihm herausgegebnen Erpenischen Arabischen Grammatik, Lepben, 1748.

<sup>\*\*)</sup> In Hirt's Arabischer Anthologie, Jena 1774.

Leipziger Ausg.

f) Reise nach Sprien und Aegypten, 1. Th. S. 302. ber beutsch. Uebersenug.

abt, auf immer verachten. Folglich lauert er auf jebe Belegenheit, wo er fich rachen fann, und wenn sein . Feind bey einem andern Vorfalle umkommt, so glaubt er boch immer teine Genugthnung erhalten zu haben, und seine Rache verfolgt ben nächsten Anverwandten. Dieser Saß erbt bann von dem Vater auf die Kinder fort, und hort nur alsbann auf, wenn eine dieser Famillen ganzlich ausgestorben ift, es sey benn, bas sie sich vertragen und den Schuldigen aufopfern, oder das Blut burch einen bestimmten Preiß an Selbe ober Bieh abkaufen. Außerdem kann kein Friede, keine Rube und feine Vereinigung zwischen ihnen flatt finden, und bft selbst nicht einmal zwischen den begden Stämmen, zu denen sie gehören: Es giebt Blut zwischen uns, - sagt man bey jedem Borfalle, und dieses Wort ist ein unübersteigliches Sinderniß. «

Als das Opfer eines solchen Familienkriegs fiel auch der, dessen Tugenden dieses Lied preiset, indem es seinen Fall betrauert, und sein Blut an seinen Feinden zu rächen droht. — Der Dichter ist ein Verwandter des Erschlaguen.

<sup>»</sup>Im Thale liegt unter einem Tels ein Erschlagner, dessen Blut von keinem Thau noch benett wird.« a)

a) Nach dem alten Volksglauben ber Araber fällt auf die Stelle, wo ein Erschlagner liegt, deffen Blut noch nicht gerochen ift, kein Than.

»Mir hinterließ er eine Last b), und schied hinweg: ich werde seine Last auf mich nehmen.«

"Sein Blut zu rächen broht auch der Schwester. Sohn, ein tapfrer, nie bezwungner Streiter. Gleich der laurenden, Gift hauchenden Viper, brütet er im Hinterhalt Verderben!"

»Schwer fiel auf uns jene Botschaft c): den Hartesten mußte fie zermalmen!«

»Mir entriß das Schicksal — das unerbittlische! — einen Edlen, dessen Sastfreund nie verachstet war.a.

"Eine warmende Sonne im Winterfrost; Ruhle und Schatten wenn der Sirius brannte! a d)

"Ausgetrocknet war sein Körper — nicht durch Kargheit e) — aber triefend waren seine Hände f). Muthig war er, und siegreich!" —

- b) Die Pflicht ber Blutrache.
- c) Von der Ermordung unsers Verwandten.
- d) So rubmt ein anderer Dichter, bessen Worte ber Scholiaft anführt, seinen gaftfreven Beschüger:

33Wohlthätige Warme im Winter, Kuhlung in ber Sommerhite, eine Leuchte in dunkler Nacht."

Dahern durch die keten Streiferenen in brennenden Wüken, in welchen er auf Abenteuer ausging. "Als zu Daher's Zeiten," sagt Volnen a. a. D. S. 292., "einige Reiter von den Stämmen aus dem Innern der Wüße dis nach Afra vordrangen, so machten sie daselbst die nämliche Sensation, die Amerikanische Wise

Beharrlich ging er seinen Weg, bis er am Ziele war, beharrlich ging er ihn fort, wohin er auch führte.«

Der alles überströmende Regen einer sich ergiesenden Wolke, wenn er Gaben spendete; aber ein Löw, der alles vor sich niederstreckt, wenn er ins Gefecht stürzte. «

Daheim wallte ihm, in langem Kleide, die Schulter das schwarze Haupthaar herab g): aber

de unter uns verursachen wurden. Mit Erstaunen bestrachtete man diese Menschen, die weit kleiner, mages rer und schwärzer waren, als alle bekannten Beduinen; an ihren ausgedorrten Beinen sahe man keine Waden, und nichts als Sehnen. Ihren Rücken und Bauch konnte man kaum von einander unterscheiden."

- f) Von Geschenken, die er frengebig austheilte. In einem Lande, wo man den Werth des Wassers um so höher schänt, je mehr Mangel man daran hat, verbindet man mit der Borstellung und dem Bilde desselben immer den Nebenbegriff von etwas Wohlthätigem, Erquickendem, Fruchtbarkeit und Leben verbreitendem. Daher auch das Gleichnis in einem der zunächst solgenden Verse.
- g) Ein langes, schwarzes Haupthaar macht ben den Arabern einen vorzäglichen Theil der männlichen Schönheit aus, so wie ein weites, schleppendes Kieid den
  Puk eines Wohlhabenden. Der Sinn ift also: Ju Hause, im Frieden, war er ein feiner, gestteter Mann,
  und lebte auf einem anständigen Tus.

eine dürrlendigte Hnane b) war er auf der Kriegs, fahrt.«

"Honig und Wermuth hatt' er bereit; deren eines kostete jeder. a i)

"Allein ging er dem Schrecken entgegen; k) keisnen Gefährten zur Seite, als seinen schartigten Jemener." — 1)

m) "Jünglinge zogen am Mittag aus, wandersten fort die Nacht hindurch, und waren, als der Morgen die Schatten zerstreute, am Ziel."

29glis

- b) Seinen Feinden war er so schrecklich wie eine ausges hungerte Hydne.
- i) Der Freund und bek Verbundete genoß seine Hulse und seine Frengebigkeit; der Feind sühlte seinen gewaltigen Arm. — So sagt Ibn Doreid:

"Wernsuth bin ich dem Feind, aber Honig mit Wein gemischt dem, der um meine Freundschaft sich bewirbt."

- k) Die kühne Metapher bes Originals: "allein ritt er den Schrecken," magt' ich in der Uebersezung nicht auszudrücken.
- Die Schwerter aus Jemen, dem so genannten glücklich en Arabien, wurden für vorzüglich gut gehalten. Schartigt nennt der Dichter das Schwert seines erschlagnen Freundes, um dadurch anzubenten, daß es oft gebraucht worden war, und einem geübten Kämpfer gehörte.
- m) Der Dichter erinnert sich einer Expedition, die er in Gesellschaft seines tapfern Verwandten gegen die Hubes

"Jeglicher ein Scharfzerschneibender, jeglicher geschmuckt mit einem Scharfzerschneidendem, gezogen dem Glanze des Bliges gleich."

Mber jene tranken mit vollen Zügen den Schlaf; da schreckten wir sie auf, und taumelnd zerstreuten sie sich."

"Da nahmen wir Rache an ihnen. — Nur wenige, von zween Stammen, entrannen."

»Zerbrachen die Sudeiliten ihm die Lanze; wahrlich! so hatte der Hudeiliten Lanze er vorhin zerbrochen; « n)

»So hatt' er vorhin auf ein rauhes Lager o) sie hingestreckt, auf dem des Rameel-Hufes Innerstes durchbohrt wird; «

"So hatt' er manchen Morgen, wenn sie geborgen sich wähnten, sie begrüßt, und nach dem Kampf Beute ihnen entführt." —

> Hudeiliten bengewohnt hatte. Diese hatten dem Staut: me des Dichters ohne Zweisel Vieh geraubt, und wa: ren schon eine Strecke weit damit gekommen. Man machte sich in der Mittagshipe auf, septe ihnen die Nacht hindurch nach, ereilte sie mit Anbruch der Morz genrothe, als sie noch in Sicherheit sest schliefen, und nahm an ihnen Rache.

- Dancher von dem feindlichen Stamme war durch seine hand gefallen; kein Wunder, daß er endlich als das Opfer ihrer Rache siel.
- •) Auf den aus tleinen; spisigen Steinen bestehenden Sand.

R

p) "heiß wurde den Hudeiliten auch gemacht von mit, einem geübten Kriegsmann, dem Drangsal nicht heiß macht, wenn sie ihnen heiß macht; «

»Der seine Lanze zur Tranke führt, daß sie ihren Durst losche, daß sie mit vollen Zügen trinke. (4)

»Vergonnt ist mir nun wieber der Wein, der mir versagt war. r) — Raum, daß er je mir wieder pergonnt ward!«

"Reich' mir nun, Sawad, den Becher! Ermistet bet hat mich die Blutrache!" —

"Den Becher des Todes reichten wir den Hubeiliten; Verwirrung, Schmach und Schande waren seine Hefen."

"hanen freuen sich ber Erschlagenen! — Sieh, wie die Schafals grinzend die Zähne ihnen weisen!«

- P) Von dem Lobe seines Verwandten geht der Dichter nun zu seinem eignen Lobe über.
- 9) Ein Bild, dessen sich die Arabischen Dichter öfter bedienen. So sagt ein anderer, der seine Geliebte versichert, daß er auch im Schlachtgetummel an sie denke:

»Dein denk ich, wenn Lanzen zwischen uns beben, wenn die gerichteten Braunen [die uns verwundenden Lanzen der Feinde] an uns ihren Ourst loschen."

r) Der Dichter hatte ein unter den Arabern vor Mohammeds Zeit gewöhnliches Gelübbe gethan, keinen Wein zu trinken, bis er das Blut seines Verwandten geros chen haben wurde. Braße fallen sie über die Leichname weg, s) unvermögend, sich zu etheben! —

#### II.

Ein Trauetlied auf einen tapfern Jüngling. Der Tonist sanster und gemäßigtet, als in dem vorhergehenden Liede.

den Hügel, der Aribs Gebeine deckt! (\* \*)

Molte ihre Burde zur Erde nieder, und das durche näßte Land berge die Fluthen in sich! —

Wehre; "

wein jeden die Last darnieder drücktes —

soft ergrifft Du mit starkem Arm ben furchte baren Streiter, der, kuhner als der Lowe im Dickicht ves Waldes, den Widersacher anfiel;«

#### N 2

- s) Die Menge ber Etfolagenen wird angebeutet.
- \*) Ein Wunsch, mit dem man gewöhnlich die Gradeshab gel der rühmlich im Streite Gesallenen zu begrüßen pflegte-

:

»Zähmtest ihn, daß er willig Recht leistete, und leuksam folgte! « —

"Wahrlich! dieser lebte. Er wußte, daß, wenn den Todten er einst zugesellt senn wurde, man seine Thaten erzählen werde!" —

#### III.

Der Dichter dieses Liedes mußte gefangen zu Mekkah bleiben, als eine Karavane, in der seine Geliebte war, nach Jemen zurückeging. Er dichtet, seine Geliebte sey ihm in der Nacht, da sie abreisen sollte, im Traume erschienen, beschreibt den geträumten Abschied, und verspricht auch in seinen Banden, die er, wie es scheint, um ihretwillen trug, ihr treu zu bleiben.

Den Wanderern nach Jemen zur Seite ging meisne heiße Sehnsucht nach Dir, indeß gefesselt mein Körper zu Metkah lag."

"Da tratest Du — wie staunt", ich ob dem Nachtgesicht! —, herein durch des Kerkers verschloßne
Thur."

Mahtest, grüßtest mich, sagtest mir Lebemohl — und da Du schiedest, bald war' das Leben mir ent-fohn!«

Mber nichts wird mich wankend machen; kein Zagen vor dem Tode mich erschüttern!«

"Eure Drohungen schrecken mich nicht! — Kraft und Muth fühl" ich auch in den Fesseln." —

ich, wie in den Tagen, da ich noch fren war!«

#### IV.

Ein Lobgedicht auf einen Tapfern, von einem seiner Verwandten, dem er ein Geschenk von Kameelen gemacht hatte.

"Dem treuen Verwandten, dem Sohne Maleks, führ' ich dieß, mein Lobgedicht, entgegen; a

"Daß er sich freue in ber Versammlung bes Stammes, wie er mich erfreuete burch edle, Araf \*)
abweidende Kamele. —

»Nie, es treff ihn auch das Schwerste, öffnet er zur Klage den Mund. — Großer Dinge voll, betritt er stets ungebahnte, gefahrvolle Pfade.«

Mm Morgen in einer wasserlosen Wuste, in einer andern des Abends! — Ohne Gefährten, ohne Schut, geht er Schrecknissen entgegen.«

'Dem Winde, woher er auch komme, eilt mit dem losgebrochnen Sturmwind seines Laufes er zus por.«

#### **R** 3

\*) Ein dem Hagedorn ähnliches Gesträuch, das Lieblings-Futter der Rameele. »Rähet der Schlaf ihm die Augen zu; so stehen seine Wächter, Muth und Vorsicht, ihm zur Seite.«

"Sie find ihm Schutz gegen das Zücken des ges
schliffnen, zerschneidenden Schwertes."

"Uber wenn aufs Gebein des Feindes er sein Schwert schlägt, dann blinken die Zähne des lächelne den Todes. «

Bhm dunkt Herumirren in Einsben der suffefte Umgang. — Er geht, wohin der an einander gereiheten Sterne Mutter \*) ihn leitet. "

#### V.

Die Geliebte des Dichtets wollte sich von ihm lossagen, weil man ihr sagte, sie werde durch die Verwegenheit ihres Geliebten bald zur Wittwe werden. Dieser Umstand giebt ihm Veranlassung, seinen Muth, und die Unerschrockenheit, mit welcher er dem Tode entgegen gehe, zu rühmen.

Man sagt ihr: Diesen wähl' nicht zum Gatten, pem ersten Schwert, das ihm begegnet, ist er bestimmt!"

\*) D. i. der gestirnte Himmel, der in der weiten Waste, wie auf dan offnen See, oft dem einsamen Wandren jum Wegweiser dient-

»Unentschlossen wankt sie: sie fürchtet, des Rühneu., der sich in Finsternisse hüllt, \*) beraubt zu
werben.«

Beraubt zu werden des Mannes, den selten der Schlaf beschleicht, den nichts kummert, als der Verwandten Blut zu rächen, oder auf braunges brannte Sewapnete zu stoßen.«

Mit ihm beginnt den Kampf, wer seinem Stamme der Tapferkeit Ruhm verschaffen will: ihm aber bringt, einen Feind erlegt zu haben, nicht neuen Ruhm.«

Mie sammelt er Vorrath, als daß er ihn wieder ausspende, obgleich seine Ribben hervorragen,
und seine Eingeweide eingeschrumpft sind.«

"Ben ben Thieren ber Wildnis übernachtet er, so daß sie ihm sich zugesellen. Rie werden sie durch ihn von der Weide verscheucht."

Sie kennen den Mann, den die Jagd des Wildes nicht kummert. Wüßten sie, gleich Menschen liebzukosen, wahrlich! ihn wurden sie liebkosen.«

Mber stets, nun auf offnem Feld, nun im hinterhalte laurend, bekriegt er Menschen, bis ins Alter.ce

Wer aber fets mit Feinden im Kampfe liegt, der muß endlich auf den Gefilden des Todes eine Lagerstelle finden.«

\*) Der in finkern Rächten unerschrocken die Wühlen zu durchwandern psiegt. Denuoch macht er benen, die an Kameelen reich find, manchen Harm, wenn scine Spur sie gewahr werden, son er allein, oder von Gefährten begleistet. «

Mber wie lang ich auch lebe — einmal werd ich bennoch auf die glänzend blizende Klinge des Todes stoßen! « —

#### VI.

Ein Lobgedicht auf die tapfern Stammesgenossen des Dich. ters, als sie einen seindlichen Anfall glücklich zurückges schlägen hatten.

Dein Leben gab' ich dahin, und was meine Reche te besitzt, für Krieger, die, was ich von ihnen hoffe te, erfüllten;«

"Für Krieger, benen ber mannigfache Tob nicht heiß macht, wenn das Rad des Stoße gebenden Krieges sich im Kreise brehet;"

Die Boses nicht mit Gutem, Rauhigkeit nicht mit Sanftmuth erwiedern; «

Deren Kraft nicht abgenutzt wird, wenn fie auch das Feuer des Krieges für und für röstet... —

»Mit Streichen, die des Todes tausendfache Gestalten vereinigen, vertheidigen sie Wakba's sichre Gränze.« »So schlugen fie zuruck ber Feinde Anfall, und heilten Wuth durch Wuth. a

"Richt auf rubigen Triften lagern sie mit ihren Heerben sich; nicht auf friedlichen Gefilden." —

#### VII.

Der Dichter betrauert den Tod eines gleich tapfern und edelmuthigen Freundes.

"Ich beneide der Begrabenen Loos, denn Said wohnt unter dem Volke der Gräber!"

"Er ward mir entriffen, da meine Feinde viel And. Keinen, ihm Gleichen, kann ich zum Benftand nun rufen."

Dand das Schwert geschlagen ist, auf den des Rachedurstenden Blutrachers Spipe nun eindringt." —

walls wir den Kranken zu sehen kamen, ach! da sättigt? er uns mit dem Mahle der Traurigkeit, des tiefsten, betäubendsten Jammers!«

"Wir schieden, des Schmerzens aufkeimendes Saamkorn im Busen: mit herabstromenden Thranen wird es begossen!"

Mls wir kamen, das Erbe zu theilen, da fanben wir Schätze reichlich gespendeter Gaben und preiswurdiger Thaten.« Mus-tiefer Stille herauf, vernehmen wir seine Stimme! Ein beredter Redner, ohne zu spreden!a ---

#### VIII.

Eines unedlen Vaters unedlerer Sohn hatte des Dichters Ehre durch Schmahungen und Verläumdungen angetastet. Dafür wird der Lästerer in diesem Liede gezüchtiget.

Manne von niederem Sinne verhaßt bin!"

men halten. Denn diesen ist blos der Edle verworfen. a

wendet er den Blick weg, als kenne er mich nicht.«

»Zu eng hab' ka ihm die Erde gemacht; sie dünkt ihm eine Fallgrube. «

"So haßt denn jeder, der zum Vater einen Kargen und Feigen hat, Männer von treflichen Tugenden?"

"Ihm macht's Unruhe, wenn man von seinem Bater erzählt, aber gelassen bleibt er, wenn Eble gelästert werben."

Doch, keine Sezelte werden vor Feindes Anfall geschützt, kein Stamm wird ruhmvoll, als durch kanzen und gewapnete Schaaren! ...

#### JX.

Schilderung eines nachtlichen Regens,

Per Schlaf floh mein Auge, und schwarze; von Land zu Land ziehende Wolfen, leuchtende Bliße schießend, verlängerten die Nacht; «

»Finstre, von aufgezognem Wasser trunkne Wolken, um dem durstigen Lands zu schenken, wornach es lange vergebens gelechzet hatte.«

Mit dumpfem Getof, gleich dumpf murrenben Kameelen, zog die Wolfenreihe über die Wüste hinweg.

Dem Gipfel des Libanons \*) glich der weise Gipfel der übereinandergethürmten Wolfen. «

"Jest treiben Winde von Sadramaut \*\*) her bas Sewölf aus einander, und aus den verdünnten Wolfen fällt ein zarter Regen herab. «

- \*) Der, mit ewigem Schnee bedeckt, weithin in die Jew ne schimmert.
- \*\*) Eine der süblichern Laudschaften der Arabischen Halts-Insel-

mein lautres, klares Wasser, weiß, wie die lautre Milch, ließen sie zurück; «

nen Dorngesträuche Wurzeln. " —

"Aber dort steigt langsam ein schwarzes, hochaufgethürmtes Gewölf empor, gleich dem von der Last
darniebergedrückten, ermattetem Kameel, das sich
muhsam aus tiefem Sand erhebt."

X.

Ein anafreontisches Lieb.

27 Frohliche Gastmahle, ein berauschender Secher, ein edles Rameel, das mit sicherm Tritt den Liebes truntnen schautelnd durch das tiefe Thal trägt; "

Madchen, weiß wie Marmor, im Innern ber Gezelte geborgen, in seidnem, nachläßig umgeworfenem Gewande;«

»Ueberfluß und sichre Ruhe, und des Saitenspiels liebliche Tone; -

"Das sind des Lebens Güßigkeiten. — Der Mensch ist des Schicksals Spiel; und wankelműsthig ist das Schicksal."

»Ueberfluß und Mangel, Ungemach und Freuben, erwartet endlich ein Loos. Was da des Lebens genießt, ist des Todes Eigenthum!« —

# Griechische Fabulisten.

Aesop lebte zu den Zeiten des Erösus. Er scheint also um die sote Olympiade geblüht zu haben. Nach der Chronif des Eusebius siel sein Tod in das vierte Jahr du 54. Olymp.

er ausgebreitete Ruhm, welchen Aesop und die bon ihm benannte Sattung der Poesse in dem Altersthume genoß, hat auf die Erhaltung seiner Lebensumstände einen sehr geringen Einfluß gehabt. Sein Vaterland und seine Schicksale sind gleich ungewiß. a)

Aristophanis Aves. 471. andre für einen Phrygier.
Lucian. Ver. Histor. II. 18. Dieses ist die gemeinste Meigen. Ver. Histor. II. 18. Dieses ist die gemeinste Meige. Julian nennt ihn Ofac. VII. p. 207. den Samischen Stlaven, woraus aber nicht folgt, daß er ihn für einen Samier von Geburt gehalten habe. In Rücksicht auf seinen Aufenthalt in Samos, scheint er auch in dem Epigramm des Azarbias XXXV. T. III. p. 46. der Samier zu heißen. Daß die Lebensbeschreibung Aesops vom Marimus Planudes, in welcher er zu einer Art von Eulenspiegel gemacht wird, eine Mens ge von Ungereimtheiten enthalte, die man in zientlich späten Zeiten auf Kosten Aesops ersonnen hat, dedarf

Saft alle bie Dichtungen, bie uns aus ben Beiten por Mohammed noch übrig finb, gehoren biefen Buftenbewohnern; und ben Charafter eines abgefonberten Birtenvolfes, welches fich in jeber Rud. ficht kann noch über ben unterften Grab ber Kultur erhoben bat, tragen fie auch vollfommen an fich : in ihnen herrscht bloß ber regellose Gang, und ber ftarte Ausbruck ber Empfindung und Leibenschaft. In bem Buftanbe, in welchem bie Urheber biefer Lieder lebten, mirten die Leidenschaften in ihrer vol-Ien Rraft. Es ift ba nichte, mas fie begahmen, nichte, mas ber Ginbilbungefraft Grangen feten tonnte. Gie erflaren fich gegen einander ohne Burud. haltung, und handeln in unverftellter Einfalt ber Matur. 3hr Gefühl ift tief, fie mugen aber auch ffarter gerührt werben; baber entwerfen fie alles mit ben ftartften Farben. Aber eben biefe Umftanbe, ba fie bas bobe Spiel ber Phantafie und Leibenfchaft To febr begunftigen, verurfachen, baff biefe Dichtungen neben allen Unvollkommenheiten rober und ungebildeter Beiftesprodufte, auch vieles Ungichenbe, und felbft manche eigenthumliche Schonbeiten haben.

Lieber auf die Nachwelt bringen werbe." — Derfelbe Schriftsteller fagt in einer andern Stelle: "Feverliche Glückwünsche wurden nur dann abgestattet, wenn ein Anabe gebohren wurde, wenn ein Dichter aufkand, und wenn eine Stute ein edles Jullen warf."

Einen mannigfaltigen Stoff beut zwar die einformige Lebensart dieser wandernden hirten nicht. Die Tapferkeit berer, die mit Verachtung des eignen Lebens die Weideplate und die Heerden ihrer Stammesgenoffen gegen die Angriffe und Ginfalle frember Stamme vertheidigten, oder die den Tod eines Verwandten, und die beleidigte Ehre des ganzen Stammes rachten; bie eble Uneigennützigkeit, die den verirrten Wanderer, wie den verbundeten Freund, ben Tag und Nacht unter das gastfreund. liche Zelt aufnimmt; die Gefahren und 3wenkampfe, bie man auf einsamen Streiferenen burch unwirth= bare Einsden, oder die Abenteuer, die ein liebender Jungling um der Geliebten willen, die einem fremben Stamme angehort, bestanden hat; die Reize einer sittsamen Beduine: Diese Stoffe bilben ohngefåhr ben gangen Kreis ber Gegenstände ber altern Arabischen Gebichte. Aber man wird gestehen mussen, daß diese Gegenstände in hohem Grade poetisch find. Die Darstellung berfelben ift einfach und funstlos, aber lebhaft und mahlend. Wozu bedarf auch die hohe Einfalt der Natur und ihrer unverdorbnen Sohne fraftige Sprache, selbst schon durchaus Bild und Empfindung, eines erborgten Schmucks? Wo sie Empfindungen ausbrucken, ba hort man die unverfälschte Sprache des Herzens, die zu andrer Herzen um so eindringender und beredter spricht, je weniger sie bes eitlen phraseologischen Pupes hat,

welcher bie Empfindungen ihres naturlichen Rachbrude beraubt. In ihren Befchreibungen find fie fparfam mit Worten; fie geben von einem Bilbe ober einer Schilberung nie mehr, als gerade genug ift, fie unter einem flaren Augpunft barguftellen. Ihre Bilber und Gleichnife find fuhn, und vielleicht oft fremd, aber faft immer treffend, und flete überrafchenb. Der Styl ift burchgangig furg, beftig. und abgebrochen. In Ergablungen und Befchreis bungen wird es oft ber Phantafie bee Lefere überlaffen, manche Umftande bingu gu mablen. - Die Sprache hat alles bas Figurliche, was theils eine ginhende und unbeschrantte Ginbildungefraft, theile bie Urmuth eines noch auf ber unterften Ctufe ber intelleftuellen Cultur fichenben Bolfes in abstratten Ibeen und in Ausbrucken, Die biefelben bezeichnen, von felbst erwarten lagt.

Weder Mannigfaltigkeit der Form, noch Kunst in der Anlage und im Plane barf man in den Gestichten dieser Beduinen erwarten. Fast alle sind bald längere, bald türzere Etücke, in welchen die Empfindungen und leidenschaften des Dichters, eben so regelles wie sie selbst sind, auf die sinnlichste und lebhafteste Art, aber oft mit einem wahrhaft lyrisschen Schwunge, ausgedruckt werden. Blos sieben größere Gedichte, in welchen man einen gewissen einformigen Plan wahrnimmt, sind uns aus den Zeiten vor Mohammed voch übrig. Mit diesen gang

eignen Compositionen werden wir uns in einem besondern Abschnitte beschäftigen — Alle insgesamt aber sind in abgemeßnen Sylbenmaaßen, und gesteimt, abgefaßt. Jeder Vers eines Gedichtes, sen es kurz, oder noch so lang, endigt sich stets mit demsselben Reime wie der erste Vers.

Die altesten und schönsten Lieder Dieser, Schreibens fast durchgangig untundigen, hirtenstamme, die unter ihnen lange nur von Mund zu Mund gegangen maren, schrieb zuerst Abu Temam, selbst ein geehrter Dichter seiner Zeit, und aus einem der ältesten Beduinen - Stamme entsproßen, ungefähr zwenhundert Jahre nach Mohammed nieder, und ordnete sie in eine Sammlung von zehn Buchern. Das erste, das Buch der Capferkeit, el - Samasab, betitelt, wovon die ganze Unthologie den Namen führt, enthält Lobgedichte auf Belden; das zwerte Trauerlieber; das dritte lehrende Gedichte und Weisheitsspruche; das vierte Lieder der Liebe; das fünf. te Spottgedichte; das sechste Lobgedichte auf die Sastfrenheit, und auf solche, die sich badurch Ruhm. erwarben; das siebente poetische Schilderungen des Kameels, der Schlange und der Regenguse; das achte Beschreibungen von Reisen durch Wüstenenen und Schilderungen der damit verknupften Gefahren, nebst Spottliebern auf Zaghafte, die dergleis chen Gefahren scheuen; bas neunte scherzhafte Liedas zehnte Lob = und Spottgedichte auf die

Frauen. — Reiche Proben aus dem ersten dieser Bücher, sparsamere aus dem zweyten, und nur wenige aus dem dritten gab Albert Schultens \*). Aus dem lesteren machte auch Reiske einige bestannt \*\*). Ein einziges aus dem achten lieserte uns Jones \*\*\*). — Leider sind diese Proben bissher die einzigen geblieben. Hier folgen einige der vorzüglichsten.

#### Į,

Das Interesse der allgemeinen Sicherheit, et sagt Volney †), "hat seit langer Zeit, schon ein Gesetz unter
den Arabern eingesührt, wodurch jeder Todschlag durch
das Blut des Mörders gerächt werden muß: dieß nennen sie Tax, oder Wiedervergeltung, und dem
nächsten Anverwandten des Ermordeten kömmt es zu,
thm diese Senugthung zu verschaffen. Seine eigne
Stre ist daben so sehr im Spiele, daß ihn alle Arabet, wenn er dieses Wiedervergeltungsrecht nicht aus.

Als Anhang ju ber von ihm herausgegebnen Erpenis

<sup>\*\*)</sup> In hirt's Arabifcher Anthologie, Jena 1774.

<sup>\*\*\*)</sup> In Poeleos Aliaticae Commentarr. p. 351. ber Leipziger Ausg.

<sup>†)</sup> Reise nach Sprien und Aegopten, r. Th. G. 302. ber beutsch. Uebersegung.

ubt, auf immer verachten. Folglich lauert er auf jebe Gelegenheit, wo er sich rachen kann, und wenn sein . Zeind bey einem andern Vorfalle umkommt, so glaubt er boch immer teine Genugthuung erhalten gu haben, und seine Rache verfolgt ben nachsten Anverwandten. Dieser Saß erbt bann von dem Vater auf die Kinder fort, und hort nur alsbann auf, wenn eine dieser Famillen ganglich ausgestorben ist, es sey denn, daß sie sich vertragen und den Schuldigen aufopfern, oder das Blut durch einen bestimmten Preiß an Gelde ober Bieh abkaufen. Außerdem kann kein Friede, keine Rube und keine Vereinigung zwischen ihnen statt finden, und oft selbst nicht einmal zwischen den begben Stammen, zu denen sie gehören: Es giebt Blut zwischen uns, fagt man ben jedem Vorfalle, und dieses Wort ist ein unübersteigliches Binderniß. «

Als das Opfer eines solchen Familienkriegs siel auch der, dessen Tugenden dieses Lied preiset, indem es seinen Fall betrauert, und sein Blut an seinen Feinden zu rächen droht. — Der Dichter ist ein Verwandter des Erschlagnen.

<sup>&</sup>quot;Im Thale liegt unter einem Fels ein Erschlagner, dessen Blut von keinem Thau noch benett wird." a)

a) Nach dem alten Volksglauben der Araber fallt auf die Stelle, wo ein Erschlagner liegt, deffen Blut noch nicht gerochen ift, kein Than,

Der hinterließ er eine Last b), und schied hinweg : ich werde seine Last auf mich nehmen.a

"Cein Blut ju rachen broht auch ber Schwester. Sobn, ein tapfrer, nie bezwungner Streiter. Gleich ber laurenben, Gift hauchenden Biper, brutet er im hinterhalt Berberben!"

"Schwer fiel auf une jene Botichaft e): ben harteften mußte fie zermalmen!«

Dir entriß bas Schicksal - bas unerbittlische! — einen Edlen, deffen Gastfreund nie verachetet war." —

»Eine warmende Sonne im Winterfrost; Ruhle und Schatten wenn ber Sirius brannte!" d)

"Ansgetrocknet war sein Körper — nicht burch Kargheit e) — aber triefend waren seine Hände f). Muthig war er, und stegreich!" —

- 6) Die Pflicht ber Blutrache.
- e) Bon ber Ermorbung unfere Bermanbten.
- 4) Go rubmt ein anberer Dichter , beffen Worte ber Scholiaft auführt , feinen gaftfrepen Befchunger:

"Wohlthatige Warme im Winter, Ruhlung in ber Sommerhite, eine Leuchte in duntler Nacht."

Daften, in welchen er auf Abenteuer ausging. "Als ju Da her's Zeiten." fagt Bolnep a. a. D. S. 298., "einige Reiter von den Stammen aus dem Innern der Bufte bis nach Afra verdrangen. so machten sie baselbst die nämliche Eensation, die Amerikanische Wils

Beharrlich ging er seinen Weg, bis er am Ziele war, beharrlich ging er ihn fort, wohin er auch führte.«

Der alles überstromende Regen einer sich ergieß senden Wolfe, wenn er Saben spendete; aber ein Low, der alles vor sich niederstreckt, wenn er ins Gefecht stürzte. «

Daheim wallte ihm, in langem Kleide, die Schulter das schwarze Haupthaar herab g): aber

be unter uns verursachen wurden. Mit Erstaunen bestrachtete man diese Menschen, die weit kleiner, magester und schwärzer waren, als alle bekannten Beduinen; an ihren ausgedorrten Beinen sahe man keine Waden, und nichts als Sehnen. Ihren Rücken und Bauch konnte man kaum von einander unterscheiden."

- f) Von Geschenken, die er frengebig austheilte. In einem Lande, wo man den Werth des Wassers um so höher schänt, je mehr Mangel man daran hat, verbindet man mit der Borstellung und dem Bilde desselben immer den Nebenbegriff von etwas Wohlthätigem, Erquickendem, Fruchtbarkeit und Leben verbreitendem. Daher auch das Gleichnis in einem der zunächst solgensden Verse.
- bern einen vorzäglichen Theil der manulichen Schönheit aus. so wie ein weites, schleppendes Kleid den Pur eines Wohlhabenden. Der Sinn ist also: Zu Hause, im Frieden, war er ein seiner, gestteter Mann, und lebte auf einem anständigen Tus.

eine dürrlendigte Hyane b) war er auf der Kriegs,fahrt."

»Honig und Wermuth hatt' er bereit; beren eines toffete jeber. a i)

"Allein ging er bem Schrecken entgegen; k) keis nen Gefährten zur Seite, als seinen schartigten Jemener." — 1)

m) "Jünglinge zogen am Mittag aus, wanderten fort die Nacht hindurch, und waren, als der Worgen die Schatten zerstreute, am Ziel."

vNeglis

- 6) Seinen Feinden war er fo fcrecklich wie eine ausgehungerte Spane.
- i) Der Freund und bet Berbunbete genoß feine Sulfe und feine Frengebigkeit; ber Feind fühlte feinen gemaltigen Urm. — Go fagt 36n Doreib:

"Wermuth bin ich bem Jeind, aber Honig mit Wein gemischt bem, ber um meine Freundschaft fich bewirbt."

- 4) Die fühne Metapher bes Originals; na leefn ritt er ben Schrecken, " wagt' ich in ber Ueberfegung nicht auszubrucken.
- 1) Die Schwerter aus Jemen, bem fo genannten gladlich en Arabien, wurden für vorzäglich gut gehalten. Schartigt nennt ber Olchter bas Schwert seines erschlagnen Freundes, um badurch anzubeuten, bas es oft gebraucht worden war, und einem geübten Admpfer gehörte.
- m) Der Dichter erinnert fich einer Ervebition, ble er in Gesellschaft seines tapfern Verwandten gegen bie Hubes

"Jeglicher ein Scharfzerschneidender, jeglicher geschmuckt mit einem Scharfzerschneidendem, gezogen dem Glanze des Bliges gleich."

Mber jene tranken mit vollen Zügen den Schlaf; da schreckten wir sie auf, und taumelnd zerstreuten sie sich."

"Da nahmen wir Rache an ihnen. — Mur wenige, von zween Stammen, entrannen."

"Zerbrachen die Sudeiliten ihm die Lanze; wahrlich! so hatte der Hudeiliten Lanze er vorhin zerbrochen; "" n)

so hatt' er vorhin auf ein rauhes Lager o) se hingestreckt, auf dem des Kameel-Hufes Innerstes durchbohrt wird; a

"So hatt' er manchen Morgen; wenn sie geborgen sich wähnten, sie begrüßt, und nach dem Kampf Beute ihnen entführt." —

> Hudeiliten bengewohnt hatte. Diese hatten dem Stant: me des Dichters ohne Zweisel Vieh geraubt, und was ren schon eine Strecke weit damit gekommen. Man machte sich in der Mittagshipe auf, septe ihnen die Nacht hindurch nach, ereilte sie mit Anbruch der Mors genröthe, als sie noch in Sicherheit sest schliefen, und nahm an ihnen Rache.

- m) Mancher von dem feinblichen Stanime war durch seine Sand gefallen; kein Wunder, daß er endlich als das Opfer ihrer Rache siel.
- e) Auf den aus Beinen; spisigen Steinen bestehenden Sand.

p) "heiß wurde den Hudeiliten auch gemacht von mir, einem geübten Kriegsmann, dem Drangsal nicht heiß macht, wenn sie ihnen heiß macht; «

»Der seine Lanze zur Tranke führt, daß sie ihren Durst losche, daß sie mit vollen Zügen trinke. (9)

Mergennt ist mir nun wieder der Wein, der mir versagt war. r) — Kaum, daß er je mir wieder pergennt ward!«

"Reich' mir nun, Sawad, den Becher! Ermüdet hat mich die Blutrache!" —

"Den Becher des Todes reichten wir den Hubeiliten; Verwirrung, Schmach und Schande waren seine Hefen."

"Hnänen freuen fich der Erschlagenen! — Sieh, wie die Schafals grinzend die Zähne ihnen weisen!«

- p) Von dem Lobe seines Verwandten geht der Dichter nun zu seinem eignen Lobe über.
- q) Ein Bild, dessen sich die Arabischen Dichter öfter bes dienen. So sagt ein anderer, der seine Gelichte versichert, daß er auch im Schlachtgetummel an sie dens ke:

"Dein denk ich, wenn Lanzen zwischen uns beben, wenn die gerichteten Braunen [die uns verwundenden Lanzen der Feinde] an uns ihren Durft loschen."

r) Der Dichter hatte ein unter den Arabern vor Mohammeds Zeit gewöhnliches Geläbbe gethan, keinen Wein zu trinken, bis er das Blut seines Verwandten gerochen haben wurde. Braße fallen sie über die Leichname weg, 3) unvermögend, sich zu etheben! -

## Iİ.

Ein Trauetlied auf einen tapfern Jüngling. Der Tonist sanster und gemäßigtet, als in dem vorhergehenden Liede.

den Hügel, der Aribs Gebeine deckt! (\* \*)

Molfe ihre Burde zur Erde nieder, und das durche näßte Land berge die Fluthen in sich! —

"Bon allen Sterblichen nicht einer ersetzt des Jünglings Stelle, der eine Stütze war ani Tag der Wehre;"

mBenn des Feindes Anfall Wiberstand heischtes wenn jeden die Last darnieder drucktese —

soft ergrifst Du mit starkem Arm den furchte baren Streiter, der, kuhner als der Lowe im Dickichk ves Waldes, den Widersacher ansiel;«

## N 2

- s) Die Menige ber Etschlagenen wird angebeutet.
- \*) Ein Wunsch, mit dem man gewöhnlich die Gradeshisgel der rühmlich im Streite Gefallenen zu begrüßent
  pflegte-

»Zähmtest ihn, daß er willig Recht leistete, und leuksam folgte! « —

mBahrlich! dieser lebte. Er wußte, daß, wenn ben Tobten er einst zugesellt senn wurde, man seine Thaten erzählen werde! -

#### III.

Der Dichter dieses Liedes mußte gefangen zu Mekkah bleiben, als eine Karavane, in der seine Geliebte war, nach Jemen zurückeging. Er dichtet, seine Geliebte sey ihm in der Nacht, da sie abreisen sollte, im Traume erschienen, beschreibt den geträumten Abschied, und verspricht auch in seinen Banden, die er, wie es scheint, um ihretwillen trug, ihr treu zu bleiben.

Den Wanderern nach Jemen zur Seite ging meisne heiße Sehnsucht nach Dir, indeß gefesselt mein Körper zu Metkah lag."

"Da tratest Du — wie staunt" ich ob dem Nachtgesicht! —, herein durch des Kerkers verschloßne Thur."

Mahtest, grüßtest mich, sagtest mir Lebemohl — und da Du schiedest, bald war' das Leben mir ent-flohn!«

Mober nichts wird mich wankend machen; kein Zagen vor dem Tode mich erschüttern!«

meure Drohungen schrecken mich nicht! — Rraft und Muth fühl' ich auch in den Fesseln.c.

wilber auch Sehnsucht, heiße Liebe zu Dir fühl' ich, wie in den Tagen, da ich noch fren war!"

#### IV.

Ein Lobgedicht auf einen Tapfern, von einem seiner Verwandten, dem er ein Geschenk von Kameelen gemacht hatte.

"Dem treuen Verwandten, dem Gohne Maleks, führ' ich dieß, mein Lobgedicht, entgegen; «

"Daß er sich freue in ber Versammlung des Stammes, wie er mich erfreuete burch edle, Araf \*) abweidende Kamele. —

Mie, es treff' ihn auch das Schwerste, öffnet er zur Klage den Mund. — Großer Dinge voll, betritt er stets ungebahnte, gefahrvolle Pfade.«

"Um Morgen in einer wasserlosen Wuste, in einer andern des Abends! — Ohne Gefährten, ohne Schutz, geht er Schrecknissen entgegen."

Dem Winde, woher er auch komme, eilt mit dem losgebrochnen Sturmwind seines Laufes er zuvor.«

## R 3

\*) Ein dem Hagedorn ähnliches Gesträuch, das Lieblings-Kutter der Kameele. "Mähet der Schlaf ihm die Augen zu; so stehen seine Wächter, Muth und Vorsicht, ihm zur Seiste."

"Sie find ihm Schutz gegen das Zücken des geschliffnen, zerschneidenden Schwertes."

Mber wenn aufs Gebein des Feindes er sein Schwert schlägt, dann blinken die Zähne des lächelne ben Todes.

Bhm dunkt Herumirren in Einsden der suffeste Umgang. — Er geht, wohin der an einander gereiheten Sterne Mutter \*) ihn leitet. a

#### V.

Die Geliebte des Dichters wollte sich von ihm lossugen, weil man ihr sagte, sie werde durch die Verwegenheit ihres Geliebten bald zur Wittwe werden. Dieser Unistand giebt ihm Veranlassung, seinen Muth, und die Unerschrockenheit, mit welcher er dem Tode entgegen gehe, zu rühmen.

Man sagt ihr: Diesen wähl' nicht zum Gatten, dem ersten Schwert, das ihm begegnet, ist er bestimmt!"

\*) D. i. der gestirnte Himmel, der in der weiten Wüste, wie auf dan offnen See, oft dem einsamen Wandrey jum Wegweiser dient.

»Unentschlossen wankt sie: sie fürchtet, des Kühnen, der sich in Finsternisse hüllt, \*) beraubt zut
werden.«

Beraubt zu werden des Mannes, den selten der Schlas beschleicht, den nichts kummert, als der Verwandten, Blut zu rächen, oder auf braunges braunte Sewapnete zu stoßen.«

Mit ihm beginnt den Kampf, wer seinem Stamme der Tapferkeit Ruhm verschaffen will: ihm aber bringt, einen Feind erlegt zu haben, nicht neuen Ruhm."

"Nie sammelt er Vorrath, als daß er ihn wieder ausspende, obgleich seine Ribben hervorragen,
und seine Eingeweide eingeschrumpft sind."

"Ben den Thieren der Wildnis übernachtet er, so daß sie ihm sich zugesellen. Rie werden sie durch ihn von der Weide verscheucht."

»Sie kennen den Mann, den die Jagd des Wildes nicht kummert. Wüßten sie, gleich Menschen liebzukosen, wahrlich! ihn wurden sie liebkosen.«

Mber stets, nun auf offnem Feld, nun im hinterhalte laurend, bekriegt er Menschen, bis ins Alter.ce

Mer aber stets mit Feinden im Kampfe liegt, der muß endlich auf den Gefilden des Todes eine Lagerstelle finden.«

\*) Der in finkera Rächten unerschrocken die Wüften zu durchwandern pflegt.

Dennoch macht er benen, die an Kameelen reich sind, manchen Harm, wenn scine Spur sie gewahr werden, sen er allein, oder von Gefährten begleistet. «

"Aber wie lang ich auch lebe — einmal werd ich bennoch auf die glänzend blizende Klinge des Tobes stoßen!" —

#### VI.

Ein Lobgedicht auf die tapfern Stammesgenossen des Dich, ters, als sie einen feindlichen Anfall glücklich zurückge. schlagen hatten.

» Mein Leben gab' ich dahin, und was meine Rechte besitzt, für Krieger, die, was ich von ihnen hoffte, erfüllten; "

"Für Krieger, benen ber mannigfache Tod nicht heiß macht, wenn das Rad des Stoße gebenden Krieges sich im Kreise drehet;"

Die Boses nicht mit Gutem, Rauhigkeit nicht mit Sanftmuth erwiedern; «

Deren Kraft nicht abgenutt wird, wenn sie auch das Feuer des Krieges für und für röstet." —

»Mit Streichen, die des Todes tausendfache Gestalten vereinigen, vertheidigen sie Wakba's sichre Gränze.«

"So schlugen sie zurück der Feinde Anfall, und heilten Wuth durch Wuth."

"Richt auf ruhigen Triften lagern sie mit ihren Heerben sich; nicht auf friedlichen Gefilden." —

### VII.

Der Dichter betrauert den Tod eines gleich tapfern und edelmuthigen Freundes.

"Ich beneide der Begrabenen Loos, denn Said wohnt unter dem Volke der Gräber!"

»Er ward mir entrissen, da meine Feinde viel And. Keinen, ihm Gleichen, kann ich zum Benstand nun rufen.«

"So steh" ich nun gleich einem, dem aus der Hand das Schwert geschlagen ist, auf den des Rachedürstenden Bluträchers Spipe nun eindringt." —

wills wir den Kranken zu sehen kamen, ach! da sättigt? er uns mit dem Mahle der Traurigkeit, des tiefsten, betäubendsten Jammers!"

»Wir schieden, des Schmerzens aufkeimendes Saamkorn im Busen: mit herabstromenden Thranen wird es begossen!«

Mls wir kamen, das Erbe zu theilen, da fanben wir Schäße reichlich gespendeter Gaben und preiswurdiger Thaten.«

bewußt ward. Ich will hier einige abweichende Ersahlungen vergleichen, um meine Meinung beutlich ju machen und mein Urtheil zu beglaubigent. befannte gebel von bem Abler und bem Rafer (Fab. II.) wird als eine alte asopische Erdichtung vom Ari-Rophanes angeführt; ee) boch so, baß er nur eines tingigen Umstandes, der Rubnheit des Rafers, welther fich bis jum Jupiter hinaufschwang, Erwahnung thut. Die übrigen Umftande werden ben bem Scholiasten des Comifers und in der sogenannten Planubischen Sammlung auf eine gang verschiebene Beise ergahlt. hier sucht ber von bem Abler verfolgte hafe ben bem Rafer Schut; dieser nimmt nich des Flehenden an; aber ber übermuthige Adler todet den Safen, ohne die Bifte des Rafers anguhoren. Der erfte Moment biefer handlung enthalt einen ungereimten Umftanb. Wie fann ber Safe in dem Lager eines Rafers Schutz und Zuflucht suchen ? .Aber nicht überall hat diese Fabel auf die nämliche Weise gefautet. Der Scholiast des Aristophanes weiß von jenem Umstande nichts; und der Jorn bes Rafers gegen den Adler, beffen Brut er bis in den 'Schoos Jupiters verfolgt, wird ben ihm aus einer andern Duelle abgeleitet. Der Ablet hat Die Jungen bes Rafers geraubt; eine Sandlutig, Die in einem beffern Werhaltniffe zu ber Rache bes Rafers fieht.

es) Aristophan, in Pace, 126.

Doch, keine Sezelte werden vor Feindes Anfall geschützt, kein Stamm wird ruhmvoll, als durch kanzen und gewapnete Schaaren! « —

#### JX,

Schilderung eines nachtlichen Regens,

Per Schlaf floh mein Auge, und schwarze; von Land zu Land zichende Wolfen, leuchtende Bliße schießend, verlängerten die Nacht; «

»Finstre, von aufgezognem Wasser trunkne Wolken, um dem durstigen Lands zu schenken, wornech es lange vergebens gelechzet hatte.«

Mit dumpfem Getof, gleich dumpf murrenben Kameelen, zog die Wolfenreihe über die Wüste hinweg.

"Dem Sipfel des Libanons \*) glich der weise Sipfel der übereinandergethürmten Wolfen. «

"Jest treiben Winde von Sadramant \*\*) her das Gewölf aus einander, und aus den verdünnten Wolfen fällt ein zarter Regen herab. «

- \*) Der, mit ewigem Schnee bedeckt, weithin in die Jess ne schimmert.
- \*\*) Eine der südlichern Laudschaften der Arabischen Halb-Insel-

"Ein lautres, klares Wasser, weiß, wie die lautre Milch, ließen sie zurück;"

nen Dorngesträuche Wurzeln. " —

"Aber dort steigt langsam ein schwarzes, hochaufgethürmtes Sewölk empor, gleich dem von der Last
darniebergedrückten, ermattetem Rameel, das sich
muhsam aus tiefem Sand erhebt."

X.

Ein anakreontisches Lied.

27 Probliche Gastmahle, ein berauschender Becher, ein edles Kameel, das: mit sicherm Tritt den Liebe= trunknen schaukelnd durch das tiefe Thal trägt; «

Madchen, weiß wie Marmor, im Innern der Gezelte geborgen, in seidnem, nachläßig umgewor. fenem Gewande;«

»Ueberfluß und sichre Ruhe, und des Saitenspiels liebliche Tonk; -

"Das sind des Lebens Süßigkeiten. — Der Mensch ist des Schicksals Spiel; und wankelmusthig ist das Schicksal."

»Ueberfluß und Mangel, Ungemach und Freuden, erwartet endlich ein Loos. Was da des Lebens genicst, ist des Todes Eigenthum!« —

# Griechische Fabulisten.

Aesop lebte zu den Zeiten des Erösus. Er scheint also um die sote Olympiade geblüht zu haben. Nach der Chronif des Eusebius siel sein Tod in das vierte Jahr d. 54. Olymp.

Der ausgebreitete Ruhm, welchen Aesop und die von ihm benannte Sattung der Poesse in dem Altersthume genoß, hat auf die Erhaltung seiner Lebense umstände einen sehr geringen Einfluß gehabt. Sein Vaterland und seine Schicksale sind gleich ungewiß. a)

Aristophanis Aves. 471. andre für einen Phrygier.
Lucian. Ver. Histor. II. 18. Dieses in die gemeinste Meinung: daher er oft vorzugezeise der Phrygier heißt. Julian nennt ihn Orac. VII. p. 207. den Samischen Stlaven, woraus aber nicht folgt, daß er ihn für einen Samier von Geburt gehalten habe. In Rücksicht auf seinen Ausenthalt in Samos, scheint er auch in dem Epigramm des Azardias XXXV. T. III. p. 46. der Samier zu heißen. Daß die Lebensbeschreibung Aesops vom Marimus Planudes, in welcher er zu einer Art von Eulenspiegel gemacht wird, eine Mens ge von Ungereimtheiten enthalte, die man in ziemlich späten Zeiten auf Kosten Aesops ersonnen hat, dedarf

Dennoch macht er denen, die an Kameelen reich find, manchen Harm, wenn seine Spur sie gewahr werden, sen er allein, oder von Gefährten begleistet. «

Mber wie lang ich auch lebe — einmal werd ich bennoch auf die glänzend blitzende Klinge des Todes stoßen!« —

#### VI.

Ein Lobgedicht auf die tapfern Stammesgenossen des Dich. ters, als sie einen seindlichen Anfall glücklich zurückge. schlagen hatten.

Mein Leben gab' ich dahin, und was meine Rechte besitzt, für Krieger, die, was ich von ihnen hoffte, erfüllten;«

"Für Krieger, denen der mannigfache Tod nicht heiß macht, wenn das Rad des Stoße gebenden Krieges sich im Kreise drehet;"

"Die Boses nicht mit Gutem, Rauhigkeit nicht mit Sanftmuth erwiedern; «

Deren Kraft nicht abgenutzt wird, wenn sie auch das Feuer des Krieges für und für röstet." —

»Mit Streichen, die des Todes tausendfache Gestalten vereinigen, vertheidigen sie Wakba's sichre Sränze.«

"So schlugen sie zurück ber Feinde Anfall, und heilten Wuth durch Wuth."

"Richt auf ruhigen Triften lagern sie mit ihren Heerben sich; nicht auf friedlichen Gefilden." —

#### VII.

Der Dichter betrauert den Tod eines gleich tapfern und edelmuthigen Freundes.

"Ich beneide der Begrabenen Loos, denn Said wohnt unter dem Volke der Gräber!"

"Er ward mir entriffen, da meine Feinde viel And. Keinen, ihm Gleichen, kann ich zum Benstand nun rufen."

Dand das Schwert geschlagen ist, auf den des Rachedürstenden Bluträchers Spipe nun eindringt." —

wils wir den Kranken zu sehen kamen, ach! da sättigt? er uns mit dem Mahle der Traurigkeit, des tiefsten, betäubendsten Jammers!«

"Wir schieden, des Schmerzens aufkeimendes Saamkorn im Busen: mit herabstromenden Thranen wird es begossen!"

Mls wir kamen, das Erbe zu theilen, da fanben wir Schätze reichlich gespendeter Gaben und preiswürdiger Thaten.« Mus-tiefer Stille herauf, vernehmen wir seine Stimme! Ein beredter Redner, ohne zu sprechen! --

#### VIII.

Eines unedlen Vaters unedlerer Sohn hatte des Dichters Ehre durch Schmahungen und Verläumdungen angetastet. Dafür wird der Lästerer in diesem Liede gezüchtiget.

Manne von niederem Sinne verhaßt bin!a

men halten. Denn diesen ist blos der Edle verworfen.a

wendet er den Blick weg, als kenne er mich nicht.«

»Zu eng hab' ka ihm die Erde gemacht; sie dünkt ihm eine Fallgrube. «

"So haßt denn jeder, der zum Vater einen Kargen und Feigen hat, Manner von treflichen Tugenden?"

"Ihm macht's Unruhe, wenn man von seinem Bater ergählt, aber gelassen bleibt er, wenn Edle gelästert werden."

Doch, keine Sezelte werden vor Feindes Anfall geschützt, kein Stamm wird ruhmvoll, als durch kanzen und gewapnete Schaaren! « —

#### JX.

Schilderung eines nachtlichen Regens,

Per Schlaf floh mein Auge, und schwarze; von Land zu Land zichende Wolfen, leuchtende Bliße schießend, verlängerten die Nacht; «

»Finstre, von aufgezognem Wasser trunkne Wolken, um dem durstigen Lande zu schenken, wornach es lange vergebens gelechzet hatte.«

Mit dumpfem Getof, gleich dumpf murrenden Kameelen, zog die Wolfenreihe über die Wüste hinweg. «

"Dem Gipfel des Libanons \*) glich der weiste Gipfel der übereinandergethürmten Wolken. «

"Jett treiben Winde von Sadramaut \*\*) her das Sewolf aus einander, und aus den verdünnten Wolfen fällt ein zarter Regen herab. «

- \*) Der, mit ewigem Schnes bedeckt, weithin in die Jess ne schimmert.
- \*\*) Sine der südlichern Laudschaften der Arabischen Halb-Insel-

mein lautres, klares Wasser, weiß, wie die lautre Milch, ließen sie zurück; ...

nBefeuchteten der vertrockneten, fast abgestorbenen Dorngesträuche Wurzeln. " —

"Aber dort steigt langsam ein schwarzes, hochaufgethürmtes Sewölk empor, gleich dem von der Last darniedergedrückten, ermattetem Kameel, das sich knühsam aus tiesem Sand erhebt."

X.

Ein anakreontisches Lied.

27 Probliche Gastmahle, ein berauschender Becher, ein edles Kameel, das mit sicherm Tritt den Liebetrunknen schaukelnd durch das tiefe Thal trägt; «

Madchen, weiß wie Marmor, im Innern der Gezelte geborgen, in seidnem, nachläßig umgeworsfenem Gewande;«

»Ueberfluß und sichre Ruhe, und des Saitenspiels liebliche Tone; .-

"Das sind des Lebens Sußigkeiten. — Der Mensch ist des Schicksals Spiel; und wankelmusthig ist das Schicksal."

»Ueberfluß und Mangel, Ungemach und Freuben, erwartet endlich ein Loos. Was da des Lebens genießt, ist des Todes Eigenthum!« —

# Griechische Fabulisten.

Aesop lebte zu den Zeiten des Erösus. Er scheint also um die sote Olympiade geblüht zu haben. Nach der Chronif des Eusebius siel sein Tod in das vierte Jahr des Olymp.

Der ausgebreitete Ruhm, welchen Aesop und die von ihm benannte Sattung der Poesse in dem Alterzthume genoß, hat auf die Erhaltung seiner Lebense umstände einen sehr geringen Einfluß gehabt. Sein Vaterland und seine Schicksale sind gleich ungewiß. a)

Aristophanis Aves. 471. andre für einen Phrygier.
Lucian. Ver. Histor. II. 18. Dieses int die gemeinste Meinung: daher er oft vorzuge eise der Phrygier heißt. Julian nennt ihn Ofac. VII. p. 207. den Samischen Stlaven, woraus aber nicht folgt, daß er ihn für einen Samier von Geburt gehalten habe. In Rücksicht auf seinen Aufenthalt in Samos, scheint er auch in dem Epigramm des Azarbias XXXV. T. III. p. 46. der Samier zu heißen. Daß die Lebensbeschreibung Aesops vom Marinus Planudes, in welcher er zu einer Art von Eulenspiegel gemacht wird, eine Mensge von Ungereimtheiten enthalte, die man in ziemlich späten Zeiten auf Kosten Mesops ersonnen hat, bedarf

Ja selbst sein Dasenn ist von einigen in Zweifel gezogen worden. 6)

Es ist hier nicht der Ort, eine kritische Sichtung der mannichfaltigen Sagen vorzunehmen', welche, größtentheils in sehr trüben Quellen, auf die spästern Zeiten gestoßen sind. Auch ist dieses von anstern geschehn. c) Wie groß aber auch immer in der Lebensgeschichte dieses merkwürdigen Mannes der Antheil unverbürgter Fabeln sepn mag, so läßt sich,

kaum einer Bemerkung. Daß Planudes selbst diese Mahrchen ersonnen habe, wie Bentlei glaubt, in Dissert, de Fabul. Aesopi. IX. p. 106. steht nicht zu etweisen. Von Aesops Häslichkeit wußten die Alten nichts. S. Bentlei am anges. D.

- b) So sweiselte Michael Neumann (Reander) int Not. ad Apocr. V. T. p. 479. daß es je einen Acsop gegeben habe; und Heumann in Acris Philosoph. P. VI. Tom. I. p. 944. glaubt, Aesop habe übers haupt einen weisen Wann, und dopos adownesse Fabeln orientalischer Weisen bedeutet.
- Einen schätzbaren Anfang einer solchen Sichtung hat Mezitiat gemacht, La Vie d'Esope. à Bourg en Bresse. 1632. Diese kleine Schrift ist wegen ihrer Selatenheit nachgedruckt in Sallengre Mémoires de Liatérature. T. I. p. 90. und in das Lateinische übersent, mit Anmerkungen von Hauptmann, in dessen Aussgabe der Fabeln Aesops. Lips. 1741. 8. Vanle, im Artikel Esope, hätte Plutarchs Gasimahl nicht als eine zuverläsige Quene benutzen sogen.

ohne willführliche Berachtung historischer Glaubwürdigfeit, nicht an ben Nachrichten zweifeln, melche Herodot d) im Vorbengehn von ihm aufbewahrt hat. Diesem zu folge war ber Fabelbichter Aesop ein Stlave des Jadmon zu Samos; Delphier ermorbeten ihn, und als sie in der Folge Genugthuung für sein Leben boten, nahm, in Ermangelung andrer Angehörigen und Freunde, ein Nachkomme jenes Jadmon biese Genugthuung an. Durch biese Erzählung wird die befannte Sage von der Ungerechtigkeit ber Delphier gegen Aesop bestätigt e) und feine Lebenszeit bestimmt. Denn Berodot fagt ausdrucklich, die schone Rhodopis, die Geliebte des Chararus, welcher ein Bruder der Sappho war, sen die Mitsklavin Aesops gewesen. Er war also ein Zeitgenoffe der lesbischen Dichterin, des Alcaus, bes Solon und der fieben Weisen überhaupt. Auf diesen Umstand haben die Sophisten mancherlen Jabeln gebaut. Denn ich zweiffe nicht, bag bas, mas Plutarch f) über die Zusammenkunft des Golon

d) L. II. 134. S. 168.

e) Die Hauptstelle über diese bekannte Geschichte ist benm Plutarch, de S. N. V. p. 49. ed. Wyrtenb. in dessen Anmerkungen S. 64. wo die Schriftsteller, welche sie berühren, angeführt werden.

f) Im Leben des Golon. p. 94. Eine Antwort, welche Aesop dem Chilon, einem der sieben Welsen, gegeben haben soll, trägt so sehr das Gepräge jenes Zeitalters,

mit dem Aesop an dem Hose des Crosus sagt, mit der Geschichte des Gastmahls der sieben Weisen, ben welchem derselbe Schriftsteller dem Fabulisten eine Rolle gegeben hat, in eine Classe gesetzt werden müße.

Es ist ein sehr gewöhnlicher Slaube, den Aesop für den Ersinder der Dichtungsart zu halten, die don seinem Namen die csopische genannt zu werden pstegt; und einer seiner gelehrtesten Lebensbeschreiz der, Bachet de Meziriac, g) weiß sogar in seiner personlichen Lage einen Grund zu entdecken, der ihn zur Bearbeitung jener Gattung dewogen habe. Der Stlave Jadmons, glaubt er, habe gefühlt, daß ihn die Niedrigkeit seines Standes und seiner Geburt keine Frenmuthigkeit im Reden verstatte, und daß er nie Ansehn genug haben wurde, um das

daß man geneigt wird, sie für acht zu halten. Chison fragte ben Aesep: was wohl Jupiter thate? Dieser autwortete: Er erniedrige das Hohe und erhöhe das Niesdrige. S. Diogenes von Laert. 1. 69. p. 43.

g) Am anges. Orte: Considérant, que la bassesse de sa naissance et sa condition servile ne lui permettaient pas de parler franchement, et qu'il n'acquerrait jamais assez de credit et d'autorité pour instruire le peuple par la voie des sentences et des préceptes. Diese Meinung hat Mestriac von Justian entlehnt Or. VII. p. 207. C. D.

Bolf, nach ber Siter seiner Zeitgenossen, burch ausbrückliche Borschriften und Sentenzen belehren zu
können. Er glaubt ferner, daß Nesop, während
seines Aufenthalts zu Athen, eine lebhafte Reigung
zur Philosophie, und mit ihr zugleich den Entschluß
gefaßt habe, Lehren der Weishelt und Rlugheit unter der Hülle von Fabeln vorzutragen. Diese Meinung stimmt mit dem Geiste der Zeit wenig übereinAthen war in jener Epoche noch nicht der Sit der
Weisheit; die asopische Jabel war keine Erfindung
Nesops; frene Menschen hatten sich ihrer frühet bedient. Die individuelle Lage Nesops konnte also
nicht die Quelle ihrer Erfindung sepn.

Db übrigens die Ehre derselben den Morgenlanbern b) oder den Griechen gebühre, ist eine unnüße Frage. Die asopische Jabel ist dem Geiste des Menschen gegeben, wie jede Art der Poesse und wie jeder poetische Schmuck. Nun fragt niemand: wer das erste Sleichnist gemacht, wer die erste Metapher gebraucht, wer die Metapher zuerst zur Allegorie erhoben habe? Ueberall, wo ein Fünke schöpferischer Einbildungsfraft in die Seele des Menschen siel, brachen die Strahlen der Dichtfunst hervor; überall,

<sup>&#</sup>x27;6) Die Alteste Fabel, die wir kennen, ift die von dekt Bammen, die sich einen König wählen, im Buche bet Richter Cap. IX. 8. und Nathaus Fabel vom geraussten Schafe, im II. Buche ber Könige 12 Cap.

Wo ber Mensch die tobte Natur belebte, und das Vernunftlose mit seinem Seiste begabte, war die Etsindung der äsopischen Fabel vorbereitet. Noch ein einziger Schritt, und die Fabel war gefunden. Der erste, welcher die unbeseelte oder vernunftlose Welt in einer einzelnen Erscheinung mit der moralischen Welt verglich, und die Maximen der letztern in der erstern erkannte, mar der eigentliche Ersinder der Jabel.

Wenn sie also überhaupt ein Rind der Periode der Einbildungsfraft war, so scheint sie doch ihrer Natur nach vorzüglich dem Zeitalter anzugehören, wo die Periode der Phantasie in die Periode des Berstandes überging; dem Zeitalter der Denksprüche und der ethischen Poesse. i) Aber eine selbstständes Gattung war sie damals noch nicht. Ben ihrer ersten Erscheinung in Griechenland tritt sie als eine Dienerin ver Philosophie in einem Gedichte des Hes

i) Solon, Mimnermus, Theognis, Phocylides lebten um diefelbe Zeit. "Die ernsthaften Gedichte diefer sogenannten Gnomiker, sagt Herr Meiners in der Geschilchte der Bussenschaften t. Th. 67 S. haben mit den Sprüchen der Weisen sowohl in Unsehung ihres Ausdrucks, als ihres Indalts eine aussallende Nehnslichtet. Ihre Ivrache nuterscheidet sich von schlichter Prosa sast gang allein durch den abgemesnen Numerus, und in durchgebends so einsaltig, kunstes und dell, das sie auch einem unausgebildeten Verstande keine Schwiorigkeiten-machen konnte-

fodus auf; k) bey ihrer zwenten; als Gehülfin der Inrischen Dichtungsart in einer Invective des Archi-lochus ec. 1):

Daß aber die Fabel auch durch Aesop keine Fren, beit und Unabhängigkeit gewann, zeigt die ganze Geschichte derselben. Selbst Aesop scheint sie nicht als ein Mittel zu einem frenen Vergnügen, sondern; ben ganz bestimmten Veranlassungen; als ein Mittel der Ueberredung; gebräucht zu haben. in) Die

**E** 2

- feinen Oden eingeweht hatte. Die eine war die, welche unfre Sammlungen erdfnet, von dem Adler und dem Juchs, und war gegen den Lycambes gerichtet, wie aus dem Philopratus Icon. I. 3: S. 76c. erhellt: Der Inhalt der zweyten, von dem Kuchs und den Afsfen, ist weniger gewiß. Vielleicht ist es die XXV. Fastel der sogenannten Planudischen Sammlung. Siehe Archilochi fragmenta in Brunks Analetten. 1. Th. S. 46: XXXVIII. und XXXIX.
- der Sabel Aesops; die er in der Volksversammlung der Samier erzählte, als ein Demagog zum Tode versurtheilt worden war, führt Aristoteles an de Rhetorica L. II. 20. 16. Nach Phadri Zeugnis (L. I. 2.) hätte Aesop die Fabel von den Fröschen; welche einen König begehrten, zu der Zeit erzählt, wo sich Pissstratus der Burg von Athen bemächtigt hatte. Aber mit dieser Angabe stimmt die Zeitrechnung nicht überein. S. Fabricius in Bibl. Gr. Towi. I. p. 614: Ed. Harl.

k) In ben Tagen und Werken. B. 202 - 211:

Babel des Stefichorus, n) des Menenius Agrippa o) und eine Menge anderer Fabeln, welche sich hin und wieder ben Geschichtschreibern erhalten haben, zeigen unwidersprechlich, daß diese Gattung in dem Alterthum, bis auf die Zelten Augusts hinauf, die Magd der Beredsamkeit gewosen ist. p)

- n) Die Fabel, welche Stoficorus ben himerenfern erjahlte, als fie dem Phalaris das Commando ihrer Trupren übertrugen, findet fich ebenfalls benn Arifto toles am aug. Ort.
- o) Livius. L. II, 32. Eine Jabel bes Eprus, bie er ben Acoliern und Joniern ergablte, führt horobot an L. I. 141. G. 74.
- p) Quintilian, Inft. Or. V, 11, Illae quoque fabulae, quae etianh originem ab Aelopo non acceperint nomine tamen Aesopi maxime velebrantur, ducere animos folent, praecipue rufticorum et impericorum; qui er simplicius quae freta fune audiunt, er capti voluptate, facile iis, quibus delectantur. confentiunt. Aphthonius in felnen Bordbungen fagt, die gabel fen ben Dichtern mit ben Rednern gen mein. Er fest bingu, bag fle nach ihren Stfindern balb Spharitifche. balb Cilicifche, bald Coprifche Sabeln genennt murben. Roch mehrere Ramen biefer Art. nobft ben Urfachen berfetben, führt ber Cophit Theon in feinen Borabungen an. Siehe Pabr. I. c. p. 626. not. X. Go mirb bie CXXX. Jabel unferer Samme lung ale eine L'bniche Ergablung benn Gulbas aus geführt. V. rauri T. III. p. 437. Die Stelle ift aus einer Tragobie bes Mefchnlus. - Mefopifche und Cobaritifche Scherge verbindet Ariftephanes in Vefpis 1151-

Daß man dieses für ihre eigentliche Bestimmung hielt, erhellt schon aus ihrer außern Gestalt. Das griechische Alterthum fannte, in ben blubenben Zeiten des Geschmacks, keine poetische Prose; Werke det dichterischen Einbildungstraft entbehrten des Splbenmaaßes nie: aber die Fabel galt nicht für ein frenes Spiel, und ward bemnach in Prosa ersahlt. Denn daß Aesop in Versen gedichtet habe, hat feine Sage überliefert; und nirgends ift eine Spur vorhanden, welche ben Mangel ber Sage ersetzen könnte. q) Alles führt vielmehr auf prosais schen Vortrag. Der Gebrauch ber Fabel ben bestimmten Fallen, deren Ansicht durch ihre Verse. Bung in eine anbre Welt an Klarheit gewinnen follte, beschränfte die Wirksamkeit der Phantafie auf das Nothwendige. Die Fabel glich ben trocknen Umriffen der alten Mahleren, die für die Kenntniß des Begenstandes hinreichten: aber burch tein gefälliges

G 3

e) Hatte Aesop nicht'in Prosa erschit, so würde Sokrastes schwerlich auf den Einsall gekommen senn, ihm seis ne Ersindungen in Wersen nachzuerzählen. Die bekannste Stelle ist im Phado S. Co. E. S. Ci. B. wo Soskrates sagt, er habe, um einem Traume Genüge zu leisten, der ihm zu wiederholtenmalen besahl, sich der Wustk zu besteißigen, einige der ersten besten Fabeln Aesoph, die er den der Hand gewußt habe, (ous neuxelpous okzer nach gehabt und gewußt habe, (ous neuxelpous okzer nach kanseneum) in Werse gesbracht.

Spiel des Lichtes und der Farben zu schönen Korpern emporschwollen.

Ob Aesop seine Fabeln ausgeschrieben habe, ist ungewiß; mir scheint die verneinende Antwort die wahrscheinlichere. r) Durch Tradition mogen sie sich fortgepstanzt haben, und durch gelegentliche Ansvendungen, wodurch zugleich die Geschichte ihrer Veraulassung unterging, und sede Fabel, deren Versasser man zu nennen vergessen hatte, einen Ansspruch auf den Namen Aesops erhielt. Es ist daher auf keine Weise auszumitteln, wie viele von den, in unsern Sammlungen vorhandenen Fabeln ihm angehören, da selbst die Anführung derselben ben als

r) Obgleich dies nicht, wie einige gethan haben, aus der angeführten Stelle benm Plato gefolgert werden fann. Sant recht sagt Tyrwhitt de Babrio S. 34. Nemo certe concluserit, librum Aesopi, sabulas contipentem nusquam extitisse, ex eo, quod Socrates, in carcere posițus, et libris omnibus, ut verisimile est, destitutus, cum fabulam unam et alteram ('a poσιώσεκε χάριν, ut iple ait, metris claudere instituisset, ex memoria ess et non ex libro hauserit. --Diogenes pon Laerte ermahnt L. V. gr. eine Sammlung Aesopischer Kabeln vom Demetrius Phalereus. Die wahrscheinlich jum Gebrauche junger Redner veranftaltet mar. Satte nun Aefop feine Fabeln felbft aufgeschrieben und gesammelt, wozu war Diese neue Sommlung nothig? Der soute Demetrius nur das aufgenommen haben, was in jener frubern Sammlung nicht enthalten und frater binguges bichtet mar?

ten Schriftstellern keine hinlangliche Gewährleistung für ihre Nechtheit gibt. s)

So viel ist indes langst erwiesen, daß in diesen Sammlungen das Gute mit dem Schlechten, das Nechte mit dem Unachten auf eine hochst unfritische Weise zusammengemischt worden ist. Eben so geswiß ist es, daß wir feine einzige Jabel so bestigen, wie sie aus dem Munde, oder, wenn man lieber will, unter dem Griffel Aesops hervorgegangen ist. Ehe unsere Sammlungen veranstaltet wurden, hateten sich Versisscatoren der Ersindungen Aesops besmächtigt, und hatten sie nach ihrer Weise vorgetragen; Schriftsteller und Redner hatten sie gelegentslich angewendet und nach ihren besondern Zwecken eingerichtet; in den Schulen der Grammatifer und Rhetoren z) waren sie als Uebungsstücke des Stils

#### 6 4

- s) Wie man Gedichte in homerischer Sprache, beren Versfasser man nicht kannte, dem Homer beplegte: wie man in Sparta alle alten Einrichtungen auf Lycurgs, in Rom auf Romulus Rechnung setze, so hielt man ohne Bedenken jede Fabel für ein Werk Aesops, von welcher das Gegentheil nicht ausbrücklich bekannt war.
- s) Hieraus ist die Sammlung asopischer Fabeln von Aphothonius entstanden, welche den Progymnasmatis angeshängt ist. Sie enthält einige Fabeln, welche sonst nicht vorkommen. Aber auch diese sind ältern litze. sprungs. Dem Aphthonius gehört nichts als die Einsteidung. Der Vortrag dieses Fabulisten ist keineswegs musterhaft. Er ist gedrängt, abet gesucht und auf eine sophistische Weise zugespist.

bearbeitet worden. Daher burfen uns die zahlreischen Abweichungen in einzelnen Umständen der Erstählung, und die mannichfaltigen Arten des Worstrages, die wir in ihnen bemerken, nicht Wunder nehmen.

Diefer Zustand ber Dinge tudt uns ben mahren Alefop weit genug aus ben Augen, und vermischt feine Erfindungen mit ben Werten einer Menge von andern Schriftstellern, die fich ber Autorität seines Mamens bemachtigt haben. Dieben muß auch noch ber Umstand in Betrachtung gezogen werben, baß die orientalischen Fabeln eines Dichters, welcher ihn, bem Vorgeben nach, an Alter weit übertraf. alle seine Ansprüche auf Driginalität zweiselhaft gemacht haben. In der That stimmen Lockmanns Fabeln in Rucksicht auf Inhalt und Vortrag mit den Fabein Aesops so oft überein, daß an einen bloßen Zufall nicht wohl zu denfen ift. Die einen mußen aus den andern gefloßen fenn. Hatten fich die alten persischen Mahrchen einen Weg nach Endien gebahnt? oder haben die orientalischen Gelehrten die Exfindungen des Phrygiers einem ihrer Fabulisten mit ber Frengebigfeit, welche unkritischen Zeiten eigenthumlich ift, jugetheilt? #)

<sup>41)</sup> Die Schriften über Lockmann f. ben Blanken burg imm Sulzer, in Jabel.

Unter diesen Umftanden müßen wir es nothwen. Digerweise aufgeben, von dem Genie Aesops und der Eigenthümlichkeit seiner Dichtungen zu urtheilen. Es bleibt uns nichts übrig, als von der Beschafsfenheit der Sammlung zu sprechen, die sich mit dem Ramen dieses alten Fabeldichters schmückt.

Die Reveletische Sammlung asopischer Fabeln, die wir hier, als die vollständigste, jum Grunde lesgen, besteht aus zwen Haupttheilen. Der erstere, welcher hundert und vier und vierzig Fabeln enthält, wird gemeiniglich für ein Wert des Planudes angessehen, und es hat Selehrte gegeben, welche segar die Ersindung dieser Jabeln dem Versasser der abenstheuerlichen Lebensbeschreibung Nesops benlegen wollten. w) Es möchte schwerlich auszumachen senn, wie groß der Antheil des Planudes an dieser Samslung ist, wenn ihm unders einiger daran zugestans den werken dars; ») aber so viel scheint mir gewiß

### **\$** 5

- w) Bayle halt die meisten Fabeln unster Sammtung sür ächt asvisch quant à la manière et à la pensée, die Einkleidung gehöre dem Planudes an. Dieser Mönche meynte Vavassor de dictions ludicra p. 21. hatte die asspissione Ersindungen von altern Leuten gehört (partim auribus accepisse a majoribus natu commenta Lesopica) und sie ausgeschrieben, worinne er sich zus verläßig irrt. Die Moralen gehören in keiner einzigen Fabel dem Nesop.
- \*) Das man diese Sammlung Aberhaupt dem Planudes

ju fenn, dag bie Fabeln, welche fie enthalt, von Giner Sand überarbeitet find.

Der zwente Haupttheil, welchen Nevelet zuerst aus einigen Heidelberger Haubschriften an bas Licht gezogen hat, besteht aus einer Sammlung von hundert und sechst und drenßig Fabeln, und ist von dem erstern gänzlich verschieden. Er enthält eine größere Menge guter Erfindungen und ächter Fabeln: sie ist nicht von Einer Hand bearbeitet; denn der Vortrag ist verschiedner und trägt noch sehr oft das Sepräge der ersten Hand. In den Samben Samblungen sind die Fabeln nach alphabetischer Ordnung gestellt. Aber in der ersten wird diese Ordnung, wahrscheinlich durch spätere Zusäße und Einschiedsssel, oft unterbrochen.

benlegt, geschieht auf Mevelets Ansehn, der aber, wie es scheint, keinen andern Grund für diese Meinung hatte, als daß die Lebensbeschreibung Aesoes, die wirkstich eine Arbeit des Planudes int, oft mit dirfen Fasbeln zusammen gesunden wird. Aber das, was diesem Grunde einige Haltbarkeit geben könnte, wird durch den Umstand ausgehoben, daß sich diese nämlid e Lesbensbeschreibung auch ohne die Fabeln, ja in Britistung einer ganz verschiedenen Sammlung von Kabeln, findet. S. Tyrachite de Babrio. S. 29. not 31.

y) Go ift Fab. CCXVII. (ed. Haupten.) wörtlich aus ire gend einem Sovhissen genommen, und nur die Moral ist von splitzer Hand. Die CCXXII. ist aus dem Dios dor von Sicilien XIX. 25. p. 336. — Fab. CCXL. ist sast wortlich aus dem Babrius entlehnt, Dieses Corpus von Fabeln ist mit denen, welche sich ben Geschichtschreibern, Philosophen, Rhectoren und Sophisten sinden, gelegentlich vermehrt worden. Aber noch ist die Sammlungsnicht geschlossen. Noch bewahren unbenutzte Handschriften asopische Fabeln, welche in keiner gedruckten Sammlung enthalten sind. z)

wie Bentlei G. 103, an einigen Ueberbleibseln von Choliamben gezeigt hat. Die ganze Fabel könnte ebes mals vielleicht so gesantet haben ?

των αυτέδων το Φελλέε υπαυτ, επγειμεί? εγεξεν ώρε, Δαινε ' γηλλε ' Μθ, αιλα' εγ η επτεδου η ανμό τέε αφτόν εξάμτων' ανείνου ης αυβξεηααντός ένημε ς ειθεαμμ. καυχαιο γεξπε. ηγιόδ Μγεόν γαίναι. γηχνος ΙτεποικόΙνενός έγαιά Μθ, Φελλαλ

Das nämliche gilt von der CCLXVIII. Jabel, in welscher folgende Choliamben enthalten zu senn scheinen: Akorra Peurwr trüges nach is sandarer. Trages de touter — kkuder. O di elner où se, sor de dir arogéwad. Emel marnader suros, & Plai, eu yrw-on... Die CCLXXVI. Pabel ik im anakrontischen Solbenmaaße geschrieben gewesen,

Die Stephanische Ausgabe weicht in Ansehung der Ordnung der Fabeln von der sogenannten Planudischen ab und enthält gegen zwanzig neue Fabeln, die sich zum Theil in der Ausgabe von Nevelet finden. In einer bodlejanischen Handschrift, deren unten noch eine mal Erwähnung geschehn wird, ist eine beträchtliche Anzahl von Fabeln, die in keiner gedruckten Samme

Von einer ziemlichen Anzahl von Jabeln, die in der Nevelerischen und hudsonischen Sammlung befindlich sind, wissen wir es ziemlich gewiß, daß sie kein Werk des vhengischen Fabulisten sind. Die bekannte Fabel von dem Juchs und der Maste aa)

lung fiehn. Montsaucon in Diar. Ical, p. 366. ermöhnt einer Handschrift, welche Aesopi viram, et ejusdem sabulas, ut ante Maximum Planudom exstabant, stylo zudusp conscriptus, enthalte. Eine Menge von Handschriften des Aesop sind noch nicht benunt. Es ist wahrscheinlich, daß diese noch manches neue enthals ten.

ad) Fab. XI. Dieje Sabel, welche auf ein Wertspiel binauslauft, ift mabricheinlich aus einer Bergleichung entfanben. Dan mußte leicht barauf follen. eine ausbruckvolle taufchente Befigit, ben taufchenben Schein ber Mugheit. Weishelt und Ochduheit. mit einer Maste ju vergieichen. wie bie Chanfpieler vor ober eigentlich unmahmen. Eine folche Bergleichung vermandelte man in der Folge in eine afopische Arbet, wo man bie hauptperfen aufs gerabewohl mabire. Denn wie tam der Buche in bas Saus bes Schaufrielers? Das fonnte ihn veranlaffen, bie Gerathichaften beffels ben ju burchsuchen ? Wie konimt er endlich ju ber Bex merfung, welche bie Pointe macht? Phadrus ift einem Cheile blefer Gowierigfeiten ausgewichen Er ergabit gant furt: Personam tragicam forte vulpis viderat: O quanta species, inquie, cerebrum non habet, Aber auch hier frage ich: Warum muß es gerade ber Ruchs finn. ber biefe Bemertung macht? Burbe fie bas mindefte verliehren, wenn fie einem Denfchen in ben Mund gelegt worden mare ?

tann nicht in einem Zeitalter erdichtet senn, wo sich die Schauspieler noch feiner Masten bedienten; bb) so wie die Jabel von dem Affen und dem Delphint (LXXXVIII,) nicht vor dem Themistotles geschrieben senn kann, durch welchen der Piraus seine Celeben serhielt. Achnliche, wenn gleich minder schrenz ende Anachronismen fallen an mehrern Stellen auf. Mehrere dieser Fabeln sind aus bekannten Schriftssellern entlehnt; cc) noch andre sind recht sichtbare Aussührungen einzelner Winke, Anspielungen und Bergleichungen, die man hier und da aufgriff und in äsopische Fabeln verwandelte. dd)

- 36) Bekanntlich wurde der Gebrauch der Masken auf dem Theater erst durch den Asschilus eingeführt.
- se) Die Stellen findet man in den Anmerkungen von hud son am vollständigken angezeigt.
- Anal. Vet. Poet, I. p. 157. XIV.) welches Hermann de Metris p. 415. zu verbessern gesucht hat. Wahrs scheillich hieß es:

Ο δε παρκίνος ωδο έφη, παλά τον όφιν λαβών Κύθεα χρή εταρον νουν θέμενας, μή σπολιά Φρονείν.

Pab. LXXXVII. ist entstanden aus Aristophan. Eqq. 860. Fab. CXCVIII. aus dem bekannten Epigramm des Plato. Anal. T. I. p. 173. XX. — Fab. CCLXXXI, aus dem Epigro-des Evenus. Anal. T. I. p. 165. VII. — Zu der Allegorie in Fab. CXCIII. hat vielleicht das Gedicht des Simonides über die Weiber Beranlassung gegeben. — Es bleibt einem Kunftigen Herausgeber, des Mesop vorbehalten, die Queb

Die lettere Claffe von Fabeln icheint mir in unferer Sammlung febr groß ju fenn. Biele berfilben find gang offenbar aus ihrer Stelle herausgeriffen, und fichen, ale felbfiffandige Dichtungen, ju benen fie nicht bestimmt maren, in einer febr armlichen Beffalt gur Chau. Die Geschichte bes Blotenfpietere (Fab. XCVI.) ber, nur im Zimmer gu fpielen gewohne, fich allgutuhn auf das Theater magte und ausgezischt wurde, ift ohne Zweifel von biefer Urt. Es ift feine Babel, es ift feine moralifche Ergab. lung, es ift ein gang gewöhnlicher Borfall, ber irgend einem Rhetor ober Cophiffen gu einer erlauternden Bergleichung gedient haben mochte. Diefe namliche Beftimmung ift ben vielen anbern Rabeln unverfennbar, beren Erfindung fo armlich und une bedeutend ift, bag fie burchaus nur burch ihre the. torifche Tenbeng und Die Berbindung, in welcher fie fanden, einigermaaßen gehoben werben fonnte. Ich will nur ein einziges Benfpiel biefer Art anfichren: Den Schafer, heißt es in ber CXXIII. Rabel, trieb feine Schafe in einen Gichenwald. hier breitete er fein Rleib unter einer Giche aus, flieg binauf und ichuttelte bie Fruchte berab. Unvermerft fragen die Schafe mit den Fruchten auch bas Rleib hmein. Als nun ber hirt wieder herabstieg und

len ber afopischen Rabeln ben ben Alten forgfaltiger aufzusuchen, als bieber gefcohn ift.

fah, was geschehn war, sprach er: D ihr bosen Thiere! andern gebt ihr Wolle zu Kleidern; und mir,
euerem Ernährer, nehmt ihr die Kleider noch obendrein. Alles ist in dieser Fabel abgeschmackt: die Handlung und der Einfall, welcher durch die Handlung herbengeführt wird. Niemand wird so etwas
erfinden, wenn er es auf Ersindung und Wahrscheinlichkeit anlegt, und wenn seine Einbildungstraft nicht durch eine ganz bestimmte Kücksicht, einen
ganz bestimmten Zweck gesesselt wird.

Ich bin indeß sehr geneigt zu glauben, daß feine kleine Auzahl von Ungereimtheiten weniger auf die Rechnung der ersten Erfinder, als derjenigen geschrieben werben muße, welche biefe Fabeln guerst ausgesponnen, in Berse verwandelt, ober über= haupt in ihre gegenwärtige Form gegoßen haben. Die Abweithungen, welche sich in ber Ergahlung derselben Geschichte oft' in bedeutenden Umständen finden, konnen kein Werk bes Zufalls senn. Es ist aber fehr naturlich, daß eine Gattung von Gegenständen, die von Munde zu Munde gingen, jedergeit die Farbe bes Geistes derer, die sich ihrer bemachtigten, angenommen hat. Der blodeste und bescheibenste Erzähler durfte bier leicht der beste gewesen senn; aber leiber verrathen viele Fabeln unferer Cammlung eine tecke Dreistigkeit, die fich ihres Mangels an Geist und Beurtheilungskraft gar nicht

bewußt ward. Ich will bier einige abweichende Ergablungen vergleichen, um meine Meinung beutlich ju machen und mein Urtheil ju beglanbigen. Die befannte Sabel von bem Abler und bem Rafer (lab. 11.) wird als eine alte afopifche Erdichtung vom Ariftophanes angeführt; ee) boch fo, bag er nur eines einzigen Umftanbes, ber Rububeit bes Rafers, melther fich bis jum Jupiter hinaufschwang, Erwahnung thut. Die übrigen Umftande werben ben bein Scholiaften bee Comifere und in ber fogenannten Manublichen Sammlung auf eine gang verschiebene Weife ergabit. hier facht ber bon bem Abler berfolgte Safe ben bem Rafer Schut; Diefer nimmt fich bes Glebenten ang aber ber übermutbige Mofer todet ben Safen, ohne bie Bitte bes Rafers anguhoren. Der erfte Moment biefer handlung enthalt einen ungereimten Umftanb. Wie fann ber Safe in bem Lager eintes Rafere Schut und Juffucht fuchen ? Aber nicht überall hat Diese Babel auf Die namliche Beife gelautet. Der Scholiaft bee Ariftophanes weiß von jenem Umftanbe nichte; und ber Born bes Rafere gegen ben Abler, beffen Brut er bis in ben Schoos Jupitere verfolgt, wird ben ihm aus einer anbern Quelle abgeleitet. Der Abler hat bie Jungen bes Rafere geraubt; eine Sandlung, bie in einem beffern Berhaltniffe ju ber Rache bes Rafers fteht.

er) Artitophan, in Pace, 126.

steht. Ein anderes Benspiel von Verunstaltung alter einfacher Erfindungen bietet die vierte Fabel von bem Fuchs und bem Bock an. Sie maren benbe. heißt es nach der gemeinsten Ergahlung, vom Durfte getrieben in einen Brunnen hinabgestiegen. Wie bepbe hier zusammen famen, wie fie in ben Brunnen hinabsteigen konnten, erfährt man nicht. Das Stratagem des Fuchses ist bekannt; und daß es nur durch eine fast unbegreifliche Blodfinnigfeit des Bodes gelingen konnte. Aber gerade biefe Umftande kannte ein anderer Erzähler, beffen Fabel fich in ber Sammlung von Revelet erhalten hat, nicht. ff } Ben ihm geht ber burstige Bock seinen Weg allein; Er steigt nicht in einen Brunnen, sondern einen hohen Felsen hinab; da er wieder hinauf will, sieht. er fich in Verlegenheit und fucht einen Retter. Wahe rend dieser Zeit geht der Fuchs vorüber und ruft aus: D Thor, wenn du so viel Verstand hatteff, als bein Bart Haare hat, wurdest du nicht ehert hinabgestiegen senn, bis du die Ruckkehr erwogen hattest. — Dieß wird man frenlich etwas weniger spaßhaft, aber tausendmal mahrscheinlicher finden,

Τράγος Βέρους ποθ' ώρα σΦοδρώς διψήσας

ff) Fab. CCLXXXIV. ap. Nevelet. p. 489. ed. Haupt. Diese Fabel rührt, wie es scheint von Babrius her, ben welchem die ersten Berse vielleicht so hiese sen:

als ble gewöhnliche Ergahlung, beren Ausschmudeung eines Planubes, ober eines biefem abnlichen Ropfes, volltommen murbig ift. Inbeffen maren bie hanptzuge berfelben allerdinge viel alter, wie aus ber Erjahlung benn Phabrus erhellt. gg) Alber wie gang andere, wie viel mahricheinlicher ift bier alles gufammengeftellt! Der Fuche ift gufalligermeife in den Trunnen gefallen, und jufalligerweife tout auch ber Bod bieber, um feinen Durft gu ftillen. In bem Mugenblick entwirft ber Fuche einen Plan ju feiner Mettung. Er empfiehlt bem Boct bas berrliche Baffer und labet ihm ein, fich bamit eben fo gutlich ju thun als er. Jener, fern bon allem Urgwohn, folgt bem Rathe und fleigt über bie Dauer binab. In bemfelben Augenblide fcwingt fich ber Ruche auf feinen Rucken, feine horner, und über die Mauer hinweg, ohne fich um bas Schickfal bes andern ju fummern, und - mas mir febr mohl gefällt - ohne ben froftigen Scherg über ben Bart

gg) Phaedr. IV. 8. Quum decidisser vulpis in pureum inscia,

Be altiore clauderetur margine;
Devenit hircus sitiens in eundem locum,
Simul rogavit, Essee an dulcis liquor,
Et copiosus? Illa fraudem moliens,
Descende, amice, tanta bonitas est aquae,
Voluptas ut sattari non possit mea.
Immesit se barbatus. Tum vulpecula
Evasit puteo, nixa celsis cornibus,
Hircumque clauso liquit haerentem vado.

des Bockes zurückzulassen. — Ich will biesen benben Benspielen noch ein brittes zusegen, bas allzu fprechend ift, als daß ich es hier übergeben konnte. wein Jeger, erzählt ber Berfasser ber CLXXV. Fabel, suchte bie Spur eines Lowen. Er fragte einen Holzhauer, ob er bie Spur bes Lowen gefehen hatte und sein Lager wußte? Dieser antwortete, ich will dir sogleich den Lowen selbst zeigen. Blaß für Furcht und mit flappernden Zahnen antwortete ber Jäger: Ich suche nur die Spur, nicht den komen selbst. & Was foll man aus biesem Geschichtchen herausneh. men? Dag ber Jager, als er ausging; Muth ges nug hatte, aber ben der Annaherung des Ziels, dem er entgegen ging, ben Muth verlohr? Durfte bas ber Mühe lohnen? und konnte man ben allgemeinen San, ber barin liegt, auf eine burftigere Weise anschaulich machen? Aber der erste Erfinder hatte eine ganz andre Idee; wie aus der Fabel des soges nannten Gabrias erhellt: bb) Dein furchtsamer Jager sprach ga einem hirten: Wenn bu etwa bie Spur eines Lowen gesehen hast, so zeige mir es an. Der Hirte antwortete: wenn bu willft, kannst du sie hier gang in der Rahe finden. Hierauf antwortete ber Jäger: Ich suche nicht weiter. Go trock. en diese Ergablung ist, so stellt fie boch die Sache in ein gang anderes Licht. Eine asopische gabel iff

ib) E. 308; ed, Hauptm;

es nun zwar nicht; aber boch ein treffender Charatterzug, ber in einer Theophrastischen Charafteristik Des Groffprechers feine üble Figur spielen wurde. Denn soviel ift wohl nun flar, daß es diesem Jager meber um einen Lowen, noch um die Fahrte eines Lowen zu thun mar. Er will sich nur das Ansehn eines fühnen Jägers geben, und thut eine Frage auf geradewohl, die er verneint zu schn hoft. Aber fe wird gegen seine Erwartung bejaht, und nun ficht er in seiner Bloge ba. Die Fabel wurde noch etwas gewinnen, wenn ber hirt bas Innere bes Mannes errathen und ihn getäuscht hatte. Vielleicht war auch biefer Jug in der alten Fabel enthalten; vielleicht aber auch nicht. Nur darf man das lettere nicht aus dem Stillschweigen bes Gabrias schließen wollen. ii)

Uebrigens hatten die Urheber unstrer Sammlungen von dem Wesen und den Gränzen der asopischen Fabel sehr unbestimmte Begriffe. Was dieser Gattung, dem Inhalte oder dem Zwecke nach, einigermäaßen verwandt schien, rafften sie auf. Manches, was hier für eine Fabel gegeben wird, ist nichts

fentlichen Umsandes die besten Ersindungen verunstaltet haben! Solche Verunstaltungen aber lessen sich, su folge der angesührten Berspiele, überall muthmaßen, wo der Handlung durch eine leichte Veranderung abgeholesen werden kann.

weiter, als eine naturhistorische Bemerkung, kk) sine Allegorie, ein lustiges Geschichtchen, ein episgrammatischer Einfall, ll) bisweilen auch eine Absgeschmacktheit und Albernheit. mm) Die wenigsten berselben können auch nur für moralische Erzählungen gelten, ob ihnen gleich die Sammler durch ein Einer dewundernswürdigen Stumpscheit des Gesses, das Gepräge derselben aus südrürken mennten.

den Mas überhauptsbie Moralen anbetrifft, mie benen die Sammler; Denn von diesen rühren sie her m.) — die Fakelusausgesteuert haben, so sind sie, hauptsächlich in der sogenannten Planudischen Sammlung, öfters platt und nicht selten ungereimt.

**E** 3

kk) Wie die Jabel vom Bieber, XXXIII.

Mas Geschichtchen von dem diebischen Arste Fab. XXI. ist vielleicht aus dem Epigramm des Casistor Anal. T. II. p. 294. II. entstanden. Hier nimmt sich der Einfall aus; aber in der Jadel ist er ziemlich frostig. Nichts ist ungereimter, als die ihm angehängte Moral-Bu den bessern Geschichten dieser Art, welche die erste Sammlung enthält, gehört Fab. XLIII. Der Werth derselben liegt in dem Einfall des Kranken. An eine Moral ist daben weiter nicht zu denken. Fab. XXVII. ist ein recht guter Charaktering.

mm) Wie Fab, XLIV. LXII. LXXVIII, CXII. CXXII-

nn) Sie bestehen biswellen in Sprüchen der Bibel. G. Vavassor de Ludiera dictione, G. 22. f.

Die alten Erfinder fügten ihren Sabeln feine Moralen ben. Die Beranlaffungen, ben welchen fie ergablt wurden, machten bie Ruganwendungen entbehrlich ; fie ergaben fich aus bem Bufammenhange, aus ber Bergleichung bes wirklichen Falles mit dem erbichteten. Wo man fie aber nothig achtete, wurden fie auf gang andre, rhetorifche Weife ausgeführt. Dft murde auch bie Moral ber Sabel felbft fo eingewebt, daß fie einen norhwendigen Theil der handlung aus. machte. Wie überflußig und ungereimt es alfo auch . immer in diefem lettern Falle war, noch ausbruck. lich hinzugufigen, mas mit ber Jabel gemennt fen, fo hielten bie Gammler boch biefen Theil fur fo wefentlich, bif fie ibn niemals ausliegen; und ba ib nen bie Alten bierben nicht an die Sand gingen, fo ift es tein Munder, daß fie febr oft fehl griffen. In den tiefern Ginn einer Dichtnug bringen fie felten ein; fie nehmen was auf ber Dberflache fchwimmt. Co beuten fie bie befannte Jabel bon bem lowen, (XXXVII.) welcher bor bem Befchren bes Frofches erfchrickt, ihn felbft aber mit Ginem Tritte tobet, auf ben Gag: bag man fich nicht burch bas Beher erfchrecken loffen muße, che man die Cache felbft gefebn habe. Dieg lag frenlich junachft; aber wer wird ben einer folchen Lehre fiehen bleiben wollen? In ber ichonen, gart erfundenen Sabel (XLI.) von ber Taube und ber Ameife faben fie feinen andern Ginn, als baf man bantbar gegen Wohlthater fenn

muße. Aber dieß ist ganz und gar nicht die Meinung derselben, sondern vielmehr der Satz, daß
man oft für Wohlthaten belohnt werde, die man
ohne alle Hofnung einer Wiedervergeltung erzeigt
habe.

Das Benspiel des Sokrates, welcher, durch eine ganz individuelle Veranlassung aufgefordert, einige Fabeln Aesops in Verse brachte, ohne Zweifel weil eine Dichtungsart von einer so bestimmten moralischen Tendenz mit seinen Reigungen am meisten übereinstimmte, oo) scheint in der Folge, wenn gleich erst ziemlich spät, andre zu ähnlichen Versuchen ets muntert zu haben.

Der erste, von dem wir wissen, daß er es versucht habe, die Fabel durch den Gebrauch des Splbenmaaßes in das Gebiet der Dichtkunst einzusühren und hierdurch ihre Selbstständigkeit und Frenheit wenigstens vorzubereiten, war

#### Babrius

welcher vor dem Zeitalter Augusts gelebt zu haben scheint. pp) Er brachte die Fabeln älterer Schrift-

**E** 4

- 00) Siehe die oben angeführte Stelle not. q.
- pp) Apollonius der Sophik führt in seinem Somerischen Wörterbuche V. Loide, einige Choljamben andie, aller Wahrscheinlichkeit nach, dem Babrius pu-

steller in sechssüßige jambische Verse, die, weit sie duß einen Spondeus ausgehen, Choliamben oder hinkende Jamben genannt werden. Die Ansahl seiner Fabeln war, allem Unschein nach, sehr groß. Nach dem Zeugnisse des Svidas füllte sie zehn Büscher; nach dem des Avienus-zwen Volumina. 44)

Diese Sammlung scheint eine der vorzüglichsten Duellen gewesen zu senn, aus welcher die spätern Sammler geschöpft haben. Sie lößten die Verse des Babrius von neuem in Prosa auf, gut oder schlecht, wie sie es vermochten; sehr oft aber so, daß sie die eignen Ausbrücke des Babrius, ganze

gehören. Nun scheint Apollonius um die Zeiten Augnits geblüht zu haben. Mit diesem Grunde versbindet Enrwhitt de Babrio S. 3. einen andernster aus der Erwähnung dieses Dichters benm Aviesnus herzeusmmen ist: Quas (fabulas Aesopi) Graecis Jambis Babrius repetens in duo Volumipa coartavic; Phaedrus etiam partem aliquam quinque in libellos resolvic. Avienus nennt den Habrius vor dem Phädrus; jener war alse wahrscheinlich alter.

<sup>94).</sup> Wahrscheinlich ist die eine von benden Stellen verdorben. Torwhitt mennt zwar non constare, Avienum volumina posuisse codem sensu, quo Suidas βίβλια. Auf den von Avie nus erwähnten Umstand baut derselbe scharssinnige Kritiker S. 32. not. 33. daß aus den zwen Büchern des Babrius die zwen verschiedenen Sammlungen von Fabeln (die Accursianische oder Planudische und die Neveletische) entstanden wäken.

und halbe Verse desselben benbehielten. Die Samme sung von Mevelet, welche, wie wir schon oben bes merkt haben, die Spuren der Zusammenschung aus mannichfaltigen Theilen am sichtbarsten trägt, ente halt mehrere Fabeln, in denen die hand des Dichters unverkennbar ist; er) noch mehrere eine merkwurdige handschrift der Bodlejanischen Bibliothek, deren Versasser, wie es scheint, durch seine geringe Kenntnis der griechischen Sprache abgehalten wurde, mit dem Originale des Babrius wesentliche Veranderungen vorzunehmen.

Wahrscheinlich verbanken wir es biefen unzeitigen Bemühungen späterer Grammatiker, baß bas schätbare Werk des Babrius untergangen, und an seine Stelle eine wüste Sammlung getreten ist, die sich weber durch Seschmack in der Auswahl, noch durch Seist und Eleganz des Vortrages auszeichnet. Einige wenige vollständige Fabeln 22) und eine be-

**E** 5

pag. 102. f. f.

noch unedirter Fabeln zuerst bekannt gemacht, in Disfert. de Babrio S. 5 — 21.

er) Eine berselben ift die schöne Fabel, von der Nachtigau und der Schwalbe, welche Albus zuerst unter den Fasbeln des sogenannten Gabrias an's Licht gestellt hat.

trächtliche Anzahl einzelner Verse, welche zum Theil benm Svidas angeführt werden, zum Theil durch ben Scharssun einiger Kritiker aus prosaischen Fasteln hervorgezogen worden find, ist alles, woraus wir das Verdienst und die Talente des Babrins bewurtheilen können.

Aus diesen wenigen und verwischten Spuren erhellt, daß sich Babrius der größten Emfachheit in
der Erzählung bestissen habe. Einige Benwörter,
die ihm das Sylbenmaaß und die poetische Sprache
abnöthigte, einige poetische Formen und gewählte Ausdrücke sind im Grunde alles, was er zur Ausschmückung und Verschönerung des Vortrages aufbot. Er sagt kein Wort zu viel; aules ist nothwenbig; er sagt kein Wort zu wenig; alles, was die Handlung erklärt, ist bengebracht. Die einzelnen Umstände sind mit Einsicht gewählt. Sein Ebarafter ist Nüchternheit des Verstandes und eine trockne Eleganz.

Bis jum schönen selbstständigen Runstwerke ers hob sich durch ihn die Fabel noch nicht. Gie behielt das Gepräge ihres ersten Ursprunges, und die erockne Gestalt des Ernstes wurde noch durch fein frohliches und frenes Spiel erheitert. Babrius zeigt

Gie ift idnigt allgemein fur ein Bert bes Babrius anerfannt.

Einsicht, aber keine Einbildungskraft; Verstand und Geschmack, aber keinen Beift. Auch bep ihm nimmt die Fabel ihren Werth von dem Zwecke her, an den sie gesesselt ist. Noch hat sich die Einbildungskraft ihrer nicht so weit bemächtigt, um sie zur frenen Schönheit, zu einem in sich selbst volleudzten Sez dichte zu veredeln.

Die Rachfolger bes Bahrius waren von einer soch sollen Bollendung der asopischen Dichtungen noch viel weiter entfernt. Ein, dem Namen nach unber kankter Versisteator brachte sie in elegische Verse; ein Sylbeumaaß, das für den epischen Vartrag schwerlich geeignet senn dürfte. Indessen würde es unbesonnen senn, auf ein halbes Dupend Fragmente, die in einzelnen Zeilen und Distichis bestehn; was ein Urtheil zu gründen, und bestimmen zu wollen, wie weit dem Ungenannten sein Versuch gelungen vober mislungen sen.

Mit größerer Sicherheit können wir über das Unternehmen eines Schriftstellers aus dem neunten Jahrhundert urtheilen, welcher als Fabulist unter dem Namen des Gabrias angeführt wird. Sein wahrer Name ist, aller Wahrscheinlichkeit nach, Jgnazius Magister ober Diaconus. ww)

ten. S. Bentlei l. c. g. IV. S. 98. f.

ww) Der Name Gabrias ift aus Babrius verborben,

Er folgte ben Spuren des Babrius, dessen Jabeln er bor Augen gehabt und umgeandert zu haben scheint. Er vertauschte die Cheliamben mit reinen Senarien; was aber seine Arbeit ganz vorzüglich auszeichnet, ist die Sville, jeder Erzählung schlechterdings nicht mehr als vier Zeilen zuzugestehn.

Wenn die Fabel von dem Bette des Procenstes irgendwo eine Anwendung gelitten hat,
so ist es hier. Oft war der Naum nicht weit genug.
Fand also ein Umstand in diesem vierzeiligen Zwinger temen Platz, so wurde er aufgeopfert, gleich viel wie bedeutend und nothwendig er war. In Anschaultchkeit, Leben und Wärme ist hier nicht zu denten. Es ist genug, wenn nur dem nothwendigsten Bedürfnisse Genüge geschieht.

Alles was die Sammlung diefes Berfificators empfiehlt, ift, daß sie einige Fabeln enthält, die den übrigen Sammlungen sehlen. Dieß ist ein sibr zufälliges Verdienst. Seine Erzählung aber ist oft dunkel, sein Vortrag trocken, und seine Sprache selbst nur so lange gut, als er sich mit den Farben seines Vorgängers schmückt.

und für den Namen des Epitomator von Gabrius, welches diefer Igna; ins war, angesehen worden. Den Beweiß führt Fabric, Bibl. gr. T. I. p. 635. Bergl. Lorwhitt S. 43. not. 40. Bon den Jabeln des Isnazius haben sich vier und sunfzig erhalten.

#### Ueber' die

## romischen Satirifer.

# Q. Horatius Flaccus.

(Beschluß des im zwepten Stücke des vierten Bandes abgebrochenen Aufsates.)

Sch habe mich bisher ausschließend mit Horaz, bem Satiriker, oder mit der Betrachtung seiner Sermonenen und Episteln beschäftigt. Wollen wir seinen poetischen Charakter indeß ganz kennen lernen, so werden wir hier nicht stehen bleiben, sondern auch dem Lyriker, oder seinen Oben und Liedern unfre Aufmerksamkeit schenken mußen. Zwar verspricht die Ueberschrift dieser Abhandlung keine Beurtheilung bieses Theils seiner Werke: aber schwerlich durfte sieses Theils seiner Werke: aber schwerlich durfte siesen günstigere Gelegenheit zur Würdigung beschelben darbieten, nicht zu gedenken, daß diesenigen sprischen Stücke, welche die Ausschrift Epoden fühzen, ganz eigentlich noch zu der Gattung der Saer siese gehören.

Wenn der Ruhm, unabhängig von fremden Ein-Auße, seine eigne Bahn zu mandeln, berjenige ift, auf welchem ein Dichter am meisten stolz zu fenn Ursache hat, so lagt die bisher über Horazens Verdienst angestellte Untersuchung nicht ben minbesten Zweifel übrig, daß ihm, als Satirifer, diese porzügliche Ehre gebühre. Es ift mahr, der Erfinder biefer Dichtungsart kann er nicht genannt werden. Wor ihm schon hatten, wie wir gesehen haben, Ennius, Lucil und mehrere fich um die Satire unter ben Romern verdient gemacht; sie aus der theatralischen Sphare in die didaktische hinübergezogen und Lon, Mänier und Berkart bestimmt. Allein weit gefehlt, daß sie ober einer bon ben griechischen Dichtern, benen ohnehin die Satire im romischen Sinn und Geschmack eine unbefannte Dichtungsart war und blieb, Soragen hatte leiten ober mit ihren Schaben versorgen und bereichern sollen, verfolgte er vielmehr, wie ber Geist und Inhalt feiner Catire hinlanglich zeigt, feinen eignen Weg, schopfte aus teiner andern Onelle, als aus der Erfahrung und aus ber Betrachtung der Welt und der Menschen; und erscheint überall als felbstständig und durch und aus sich felber schaffend und barftellenb. bers verhalt es sich bagegen mit ihm, als Enrifer. Eine Menge griechischer Muster, und biese, wie wir aus ben einmuthigen Zeugniffen bes Alterehums Und bent ethalenen Ueberbleibseln schließen mussen;

pon seltner Bolltommenheit, lagen vor ihm, und forderten ihn auf, fie ju Vorbildern feines Gefangs au nehmen. Ift es wahrscheinlich, bag er unem= pfindlich für die Tone der ausländischen Lhra gemefen, daß fein Genius vor einem ihm befreundeten kaltsinnig vorübergegangen senn, daß er nicht auf Deffen Stimme gehort haben sollte? Je vertrauter man in ben neuern Zeiten mit den Werken ber Griechen geworben; und je tiefer man in bie Sprache, Manier und Denkungsart des Nomers eingebrungen ift, besto allgemeinern Glauben hat bie Deinung gewonnen, daß ihm in seinen Oben wenig als eigenthumlich jugehore, daß bie schonften und ebelften Bluthen berfelben auf fremben Bluren gefammelt, ja ein großer Theil wortlich aus bem Griechischen übergetragen fep. Es liegt am Tage, daß das Urtheil über seine Berdienste um die Iprische Poeste von der Frage ausgehen muße: was und wie viel er seinen Vorgangern verbanke? hier fint die Grunde, welche der Behauptung, daß er, von ber Seite, das Lob des Erfinders verdiene, entgegenfteben:

Zuerst beruft man sich, und mit Recht, auf die Sprache, die in seinen Oden und Liedern herrscht. Kein römischer Dichter, sagt man, hat sich, in Hinsicht des Ausdrucks, so genau an die Griechent angeschlossen, und ihre Tußtapfen so ängstlich verkfolgt, wie Horaz. Einzelne Wörter und Wortsche

gungen, fo wie gange Rebensarten und Wendungen, hat er aus ber griechischen Sprache entlehnt und ber lateinischen, zuweilen nicht ohne Muhe und Runftlichkeit, eingeimpft. Eine Menge von Stellen bleiben unverständlich, wenn man nicht in die Geheimniffe der griechischen Sprachlehre eingeweiht ift, und andre verlieren für den Ungriechen wenigstens ihren Werth und ihre Bedeutung. Die besten Ausleger And gestrauchelt, weil sie entweder jenes hulfsmittel zur Erklarung vernachläßigten, ober es boch nicht fleißig genug anwandten, und biejenigen, bie fich seiner gehörig bedienen, werden immer am Enbe bekennen, daß sie sich selbst nicht befriedigen konnten, weil die achten Quellen, aus denen der Romer schöpfte, Griechenlands Lyriker, für und vertrocenet find. Ein so inniges Anschmiegen an eine fremde Sprache, von dem wir bennah in jedem Gebichte Horazens Beweise entbecken, ein so absichte liches Aufnehmen ihrer Ausdrücke, Berbindungen und Zusammensetzungen, eine fo ausgezeichnete Unhänglichkeit an ihre kleinsten Eigenheiten lassen in ber That schon an sich vermuthen, daß der Schrift-Reller, ber diesen Weg einschlug, die Gigenthumlichfeit seines Geistes weniger, als man für seinen poetischen Ruhm wünschen mochte, bewahrte, ober sie vielleicht gang in bem Umgange mit bem Auslande verfor,

Aber nicht bloß ber Ausbruck Horazens führe auf griechische Dufter gurud; feine Gedichte felbft fließen von griechischen Ideen und Vorstellungen über. Balb verrath bas gebrauchte Bild und balb die Scene des Bildes, daß es aus einem griechis schen Dichter entlehnt ist; bald weist seine Farbe und bald seine Berzierung auf griechischen Ursprung bin; bald sagen nicht bloß die einzelnen Bilder einer. Dde, sondern die gange Ode, ihr Inhalt, ihr Gang, ibre Ausführung, daß sie aus griechischen Quellen bervorfloß. Mehrere Gedichte find so beschaffen, Dag man, wofern man feine Zuflucht nicht zu allegorischen Deutungen nehmen will, ihr Entstehen nicht füglich, ohne die Woraussetzung eines griechiichen Musters, begreifen fann; andere, ungeachtet fe Zoitverhaltnissen und ortlichen Beziehungen angepaßt find, verläugnen barum doch ihr frembes Paterland und ben auswärtigen himmel nicht; ben einigen wird die Vermuthung, daß ste dem romie schen Boben nicht angehoren, burch bas ausbruckliche Zeugniß der alten Erklarer bestätigt. Und wie? Collten nicht gewisser Magen auch die Versuche, welche man wiederholt gemacht hat, Horazens Oben in das Griechische überzutragen, und das Gelingen der Arbeit, etwas für die ihnen bengelegte Abstammung beweisen? Sollte die Genauigkeit, Runde und Wollendung, durch die fich mehrere dieser Ueberses hungen auszeichnen, gang allein auf bie Rechnung

venigstens zum Theil in der Natur des Unternehmens gegründet senn? Doch ich bescheide mich gern, daß dieser letzte Grund nur wenig Gewicht hat. Auch soll er mehr die erstern unterstützen, als durch sich überzeugen.

Defto wichtiger für die aufgestellte Behauptung ift der Grund, daß von etwa zwenhundert Bruchftucken, welche uns von ben Werken ber neun griechischen Lyrifer übrig geblieben find, sich an hundert, und manche dieser oft wortlich, in ben Den Horazens wiederfinden. a) Nicht mit Unrecht hat man gefragt: was fur Entbeckungen wurden wir erft machen, wenn die Schriften jener neun Canger vollständig auf uns gekommen waren? Was wurden fie nicht alles, nach den Gefeten ber Wahrscheinlichkeit zu urtheilen, als ihnen angehorend, zun ruck fordern, und wie wenig der Romer als Eigenthum für sich behalten? Mit Verwunderung würden wir mahrnehmen, bag gerabe biejenigen Stellen, benen wir ben lebhaftesten und unbedingtesten Benfall schenken, von den Griechen herrührten und ihnen mit schlauer Gewandheit entzogen wurden. Mit Befremben, vielleicht auch nicht ohne einigen Unwillen über unsere unterhaltene Selbsttauschung,

a) Man sehe unter andern Jani in den Prolegg. jum Horaj. E. 108.

murben wir bemerken, daß die gute Meinung, bie wir für das schöpferische Talent und die eigene Vortreflichkeit des Romers hegten, sich je langer je mehr herabstimmen muße. Und in der That, zu welchen nachtheiligen Schlußen für ihn berechtigen nicht, auch abgesehn von allen diesen Anzeigen, die Lobspruche, die das griechische Alterthum feinen Lyris kern benlegt, und die Achtung, die uns heute noch Anatreon und Pindar einflößen? Ift es nicht schon an sich wahrscheinlich, daß Horaz, der erste, der unter den Romern in der Iprischen Dichtungsart Versuche wagte, sich begnügte, seinen Worgangern, beren Gedichte in ber lateinischen Sprache wiederzugeben noch allen Reiz der Neuheit hatte, getreu ju folgen, und seinen Landsleuten die Erfindungen bes gebildetern Volks mitzutheilen? Echlugen andre Schriftsteller, wie Properz und selbst Cicero, als Lehrer der Philosophic, nicht den nömlichen Weg ein, und finden wir es nicht überhanpt durch die Geschichte der Litteratur aller Rationen bestätigt, daß bie ersten geistigen Erzeugnisse ber spåter reifenden nichts anders waren, als Nachahmungen und Ueberfetungen aus dem Borrathe der fruher gereif. ten?

So lauten die Beschuldigungen, durch welche man Horazen, als kyriker, um das Verdienst der Erfindung zu bringen, oder ihn zum Nachahmer berabzusegen sucht: Sind sie in der Ausdehnung, in welcher man sie zu nehmen pflegt, gegründet, oder mußen sie, um wahr zu seyn, eingeschränkt werden? Ist man gezwungen, sie unbedingt anzuerkennen, der unbedingt zu verwerfen? Findet durchaus kein Mittelweg Statt, oder darf man hoffen, einen zu entdecken, der zu einer mehr befriedigenden Aussossufung der Frage sührt? Vielleicht werden folgende Bemerkungen hinreichen, um den Streitpunkt richetiger zu bestimmen und ihn der Entscheidung näher zu bringen.

Bas sich zuvörderst, ben der Betrachtung und Würdigung ber von mir aufgezählten Gründe, von felbst ergiebt, ift, daß sie zwar einen nicht leicht nieberzuschlagenden Verdacht gegen die angebliche Driginalität des Romers erwecken, allein gerade bie michtigste Seite der Untersuchung, die Frage: Wie viel oder wie wenig er den Griechen verdanke, ober in welchem Sinne er ein Rachahmer von ihnen sen? nicht aufklären; und gleichwohl hängt von der Befimmung dieses Umstandes so viel, ober, eigentlicher zu reden, alles ab. Seitdem die ersten Dichter in den Fluren Rlein-Ascens und Griechenlands ihre Stimmen haben ertonen lassen, find, in gewisser die folgenden alle ihre Nachahmer und Schuldner, und ihnen durch bas, was fie von ihnen lernten, aufnahmen, entlehnten, balb mehr bald weniger verpflichtet geworden. Alle haben sich nach ihnen in ber Wahl ber Gegenstände und in ber

Form bes Bortrags gerichtet, alle ihre Ibeen benutt, alle, wenn ich mich so ausbrücken barf, sich bes Geiftes, der in ihren Werten wehte, ju bemachtigen gesucht. hieße horas in diesem Verstande ein Rachtreter ber Griechen, und murben die Beschuldigungen, die man gegen ihn geltend zu machen sucht, in feinem andern Sinne genommen, so brauchte man nicht erst auf eine Vertheibigung fur ihn ju benten, so theilte er mit Virgil und mehrern seiner Landes. leute ein und daffelbe Loos, so ware die Untersuchung geendigt. Aber man fieht leicht, bag man ihm ungleich weniger jugesteht, als ben übrigen Dichtern seiner Nation, daß man seinen ganzen Inrischen Ruhm, in so ferne er sich auf Genie und Erfindung gründet, in Anspruch nimmt, daß man ihm, mit einem Worte, in Ansehung feiner Dben, tein andres Verdienst einraumt, als das, griechische Gewächse auf remischen Boben verpflangt zu Fassen wir, (bieß allein fann zu einer. fichern Entscheidung führen,) seine Iprischen Gedichte einzeln etwas schärfer ins Auge und erforschen, in wie weit sie diese Vorstellungen begünstigen oder widerlegen.

Mich dunkt, wenn wir Horazens Oben nach dieser besondern Rücksicht beurtheilen, so leide es teinen Zweisel, daß zuerst diesenigen für sein Sigensthum anerkannt werden müßen, welche die Geschiche te seiner Zeit und die Ereignisse jener Tage betrefe

fen. Ich rechne dahin alle, die bem Lobe Augusts, . ber Verherlichung seiner. Stiefschne und dem durch fie erhaltenen Siege, und der Bestrafung ber Romer 'und ihrer Sitten gewidmet find, also vorzüglich die bes dritten und vierten Buches. - Diese Stucke ins. gesammt euthalten, nach meiner Empfindung nichts, wovon man behaupten konnte, daß es griechisch oder von griechischen Mustern entlehnt sen, als eine gelne Ausbrucke und Wendungen. Ihr Entstehen ift ohne die Betrachtung eines fremden Vorbildes begreislich, ihr Inhalt ganz römisch und durch bie Zeitumftande und Ortverhaltniffe bem Dichtet. geges ben, ihre Ausführung endlich ohne Spuren eines Einflusses von außen. Welcher Gricche war es benn, ber dem Dichter die tressichen Oden (III. 6. 24.) eingab, in benen er feine Laudsleute ber Werachtung ber Gotter und ber Sittenlosigkeit anklagt und benbes als die Ursache alles über sie gekommenen Unglucks schilbert? Woher anders, als aus sich selbst. konnte er jene treffenden, den achten Romergeist athmenben, Reden schopfen, die er der Juno, (111. 2.) dem Regulus, (III 5.) und dem Hannibal (IV. 4.) in ben Mund legt? Aus welcher Quelle, wenn es nicht die seiner eigenen tiefsten Empfindung mar, follte der frohe Gluckwunsch an den August, (IV. 5.) wegen seiner willkommenen Ruckfehr, gefloßen senn? Eben dieß gilt von dem erhabenen Gesange an den Julius Anton, (IV. 2.) ber ihn aufgefordert

hatte, Augusts Thaten zu verherrlichen; eben bieß von der schonen, diefem Fürsten, nach Juschließung des Janus - Tempels, gewidmeten Friedensode; (IV. 15.) eben dieß von der philosophischen an den Macen, (III. 29.) die ihm einen weisen Genuß des Lebens empfichlt und fo gang fur feine Bedurfniffe und Lage berechnet ist; eben dieß von vielen andern mehr. Hier verrath sich nirgends ber nachahmende, hier verrath sich überall der selbstschaffende und hervorbringende Kunstler. Die Gelegenheit weckt ihn, die Umstände begeistern ihn, die Empfindung erwärmt und durchbringt ihn. Es ist nicht ein frember Geniug, an bessen Munde er hangt, und bessen Tone er nachbildet, es ist die Rraft in ihm, die sich in Worte ergießt, und den lieblichsten Ahntho mus fur sie erfindet.

Ganz anders verhält es sich dagegen mit einer Menge Oden, die der Freundschaft, der Liebe, dem Weine und der Freude geweiht sind. Um hier die Einwirkung und den Antheil eines fremden Genius zu übersehn, müßte man entweder mit dem Geiste der Griechen völlig unbefannt senn, oder seine Stimme nicht hören wollen. Indeß auch so bin ich wesnig geneigt zu glauben, daß wir in diesen Stücken Horazens, wenn die griechischen Lyriser auf uns gekommen wären, nur Nachahmung erblicken wursden. Dazu bedarf es offenbar stärkerer Vermusthungsgründe, als die sind, welche aus der Farbe

feiner Sprache, aus seinen gehauften Gracismen, aus einigen ausländischen Bilbern und aus mehrern wortlich übergetragenen Stellen hergeleitet werden. Den Mann, meine ich, wurden wir in ihm entbecken, ber mit ber Lesung eines Elcaus, einer Sappho und andrer genährt, die Gedanken und Empfindungen berfelben auf seine Beise und für sein Bolk wieders gugeben ftrebte, ber, von ihrem Feuer entzundet, ... und von ihren Schonheiten durchdrungen, was fle fpielten, unbeschadet seiner eignen poetischen Frenbeit und Gelbstständigkeit, auf feiner Lyra nachzuspielen versuchte, der ihre Form und Manier ausbruckte, aber jene so ganz ausfüllte und diese sich so zu eigen zu machen wußte, als ob er die eine aus fich felber gebildet und die andre erfunden hatte,. der, mit einem Morte, ohne alle Aufopferung seiner Eigenthumlichkeit und ohne barum weniger Dichter zu fenn, als er es in feinen Germonen und Epi-Aclu ist, sie ungefähr so nachahmte, wie er selbst in neuern Zeiten von einem Ramler und andern nachgeahmt worden ist. In der That, je langer ich ben ben Beweisen, die man gegen die Driginalitat des romischen Enrifers angeführt hat, verweile, je weniger befriedigend erscheinen fie mir. Wie kommt es, frage ich mich, baß horaz, ber als Satiriter feinen eigenen Weg ging, als kyriker so ängstlich in die Fußtapfen andrer tritt? Warum sprechen wir . ibm alles Perdienst ber Erfindung in dieser Dich.

tungkart ab, ba wir in unserm Urtheil über Birgil, den Idnilensanger, der doch gewiß, als solcher, den Griechen nicht weniger verpflichtet ift, ben weitem so strenge nicht sind? Ift es nicht, weil hier die Acten zum Spruche vollständig vor uns liegen, da uns dort nur aus, einzelnen Bruchstücken ihr Inhalt zu errathen vergonnt ift, und wir eben darum und erlauben, mehr in ihnen zu vermuthen, als fle wirklich enthalten? Noch mehr. Liegt es nicht am Tage, daß Horaz auch in den Oden, von welchen hier die Rede ift, immer den fremden Standpunkt. verläßt und seinen eigenen wählt, das sie alle in rigenen Verhaltniffen und auf besondere Beziehungen gebichtet find, und daß biefer Umfand allein schon ein sicheres und unverwerfliches Zeugniß für seine sich nie verläugnende Genialität ablegt? Unmöglich kann der in die Classe der Nachahmer gehoren, der seine Absichten verfolgt, seinen Entwurfen nachgeht, seine Gefühle barlegt. Wenn er etwas von andern entlehnty so wird dieses Entlehnte sein Eigenthum, dieses Fremdartige fein Besit werben, und der Andre keinen weitern Anspruch darauf maden oder es als ihm entwendet juruckfordern konnen. Die Gedanken und Bilder des Musters werden burch Weglassen, hinzusetzen und Verandern ihre gange ursprüngliche Geftalt verloren haben, und alle Merks mable der Machahmung unter den neuen ihnen einverleibten Ibeenreihen und hinzugekommenen gu-

Doch es giebt unter den lyrischen Bedichten Soragens allerdings noch eine britte Classe, auf welche sich die eben geaußerten Behauptungen nicht anwenben laffen. Sie begreift biejenigen Dben, die er entweder wortlich, oder mit einer nur leichten Veranderung ber Empfindungen, Gemahlbe und Schilberungen aus der griechischen Sprache in die seinige übergetragen, und an beren hervorbringung folglich sein poetisches Talent und seine Einbildungstraft keinen oder nur einen geringen Autheil haben. Daß in der Sammlung seiner Gedichte fich wirklich bergleichen Stude finden, geht schon aus den Bengniffen der alten Erklarer hervor, die von einigen berselben (wie Porphyrion von der 15ten des ersten Buches) ausbrucklich bemerken, daß sie einem griechischen Mufter und welchem sie nachgebildet sind. Aber, auch ohne ein solches Zeugniß, verrathen fich mehrere als bloße Uebersetzungen oder wenig veranderte Nachahmungen durch sich selbst. Mit Recht glaube ich alle diejenigen in biese Reihe stellen zu burfen, die nichts Charakteristisches, nichts auf Zeit, Ort und Umftande berechnetes an fich tragen, ben benen man, um sie verständlich zu finden, nicht nothig hat, nach besondern Veranlassungen zu forichen, die uns mehr allgemeine poetische Ideen als eigenthumliche Situationen und Verhaltnisse barle-

gen. Die Obe an den Thaliarch, (1. 9.) die noch - überdieß durch ben griechischen Ramen und bie aus Alcaus in ihr aufgenommenen Stelle ben Werdacht, daß sie eine bloße Uebersetzung sep, verfartt, die Palinodie an ein ungenanntes Madchen, (1. 16.) und die fleine Ermunterung an ben Barus (1. 13.) scheinen mir, (und von der vorletten fagt ed Ufron spgar bestimmt,) unter biese, bon bem Einfluße und Bentrage des Genius unabhängigen, poetischen Erzeugnisse zu gehören, und bie Ausleger mochten sich wohl vergebliche Muhe machen, wenn sie hier und anderwarts nach einer nahern Bestimmung und außern Veranlassung sich umsehn, und pergeblichen Rummer nahren, wenn fie glauben, ein Dichter, wie Horaz, durfe ohne die eine ober bie andre nicht die Leper ergreifen. - Bielleicht iere ich nicht, daß biese Classe von Den seine frühern Bersuche in ber inrischen Dichtungsart enthalt, jumal da die meisten derselben wirklich in dem ersten und zwenten, ober in ben benden fruher befanntgewordenen Buchern fich befinden.

Von der Untersuchung über die Originalität Horazens sollte ich itz zur Vetrachtung der Schon- heiten seiner Inrischen Gedichte selbst übergehn. Aber diese Schonheiten sind schon so oft zergliedert und gewürdiget worden, daß ich fürchten müßte, nichts, als ganz bekannte Wahrheiten und Beobachtungen,

Bemerkungen ein, einmal weil selbige wirklich, wie ich glaube, die charakteristischen Eigenschaften der horazischen Oden umfassen, und zwentens, weil sie zugleich dienen werden, den von mir angegebenen Unterschied zwischen ihnen zu rechtsertigen, und ihm einen hohern Grad von Wahrscheinlichkeit zu ersthellen.

Wenn ich mein Augenmerk zuerst auf diejenige Classe von lyrischen Studen werfe, die ich als Lorazens Eigenthum angesehn wissen will, so glaube ich in ihnen keinen anbern Geift zu entbecken, als benfelben, der die schonften und edelften feiner Epis Reln beseelt und durchdringt, - ben Beift ber Weißheit, Sittlichkeit und humanitat. Man lese die gange Reihe von Dden, welche bas britte Buch feiner Gedichte eroffnen, man lese die benden in diesem Buche an den Macen gerichteten, (16 und 29.) nebst der wider die Prachtliebe und ihren Gefährten, ben Geig, (24.) man lese die sammtlichen Helden = und Waterlands - Oben bes vierten, und frage fich, ob man nicht überall ben liebenswurdigen moralischen und philosophischen Dichter finde. Wem find nicht aus ben Jahren seiner Jugend noch bie schonen Stellen im Gedachtniffe gegenwartig: "Furcht und Angst folgen bem Unzufriedenen, wohin er fich fluch. tet. Die schwarze Sorge besteigt mit ihm das erze

beschlagene Schiff und fitt hinter ihm auf dem Rofs se. — Suß und ruhmlich ift es fürs Vaterland sterben. Auch den Flüchtling ereilt der Tod, und schone nicht die Ferse noch ben feigen Rucken bes unkries gerischen Junglings. Mit schimpflicher Zuruchweisung unbefannt, strahlt die Tugend im unbesteckten Glanze und nimmt und begiebt sich der Fascen nicht, nach der Wandellanne des Bolts. - Einen tugendhaften, seinen Entschlußen treuen Mann erschuttert in seinem festen Sinne nicht die Buth der Frevel gebiethenden Burger, nicht der Blick des drohenden Tyranicu, nicht der Ausier, der furchtbare Beherrscher der adriatischen Wogen, nicht des donnernden Jupiters ftarte Rechte. Und fturgte unter ihm der Erdfreis, einen Unerschrocknen wurden die Trummer zerschmettern. — Macht ohne Klugheit Anft durch fich selbst. Gemäßigte Macht erheben und verehren die Gotter. Eben fie haffen die Starke, die nur auf Unrecht und Frevel sinnet. — Unser an Berbrechen reiches Jahrhundert hat querft Chen, Seschlechter und Familien entweiht. Aus bieser Quelle hat fich alles Berberben über Vaterland und Wolf ergossen. — Ein weiser Gott hat die Zukunft mit bunfler Racht umjogen, und lacht, wenn Sterb. liche zu angstlich zagen. Der nur genießt sich selbst und lebt glucklich, ber jeben Lag fagen kann: Ich habe gelebt! Mag morgen Zevs den Pol in schwarse Wolfen hallen, oder das Licht der Sonne und

gonnen, was hinter uns liegt, wird er nicht zurück bringen, noch umbilden und ungeschehen machen was die flüchtige Stunde gebracht hat. — Tapfere sprossen allein von Tapfern. Der Muth der Bater wohnt im edlen Stiere, wohnt im Roffe, und ftreitbare Adler zengen keine friedliche Taube. Aber Unterricht erhöht die angestammte Kraft, und weise Erziehung ftartt die herzen. Wo fittliche Bildung fehlt, da schänden Laster der Natur erhabensten Abel.a — Sind nicht alle diese Stellen, (und mit wie vielen, ihnen ahnlichen, konnte ich ihre Zahl vermehren?) der Spiegel eines reichen und benkenden Geistes und der Abdruck edler und schof ner Gesinnungen? Erkennen wir in ihnen nicht den nämlichen Dichter, wie ihn seine moralischen Epis steln uns darstellten, den Diehter, der die Tugend ju feiner Freundinn und die Weisheit zu feiner treuen Gespielinn gewählt hat? bessen liebstes Geschäfte zu lehren und bessen eigentliches Bestreben zu nuten- ift? In der That haben einige seiner Oben durchaus feinen andern Zweck, als diesen, und wo er der Hauptzweck nicht ist, da hat ihn doch der Dichter nicht ganz aus den Augen gelassen, sondern durch die Farbe der Philosophie seinen Stoff erhoht, belebt und verschönert, so wie er auf der andern Seite eben so oft und eben so glucklich sich der Dich. tung bedient, um durch sie seine philosophischen Doen su schmucken und ihnen einen leichtern Gin-

gang und eine gefälligere Aufnahme ben seinen Les fern zu bereiten. Gind nicht die Empfindungen in der Nede, die Juno gegen die Wiederherstellung Troja's in der Versammlung der Gotter halt, (III. 3.) gewissermaßen eine Empfehlung der Tugend der Standhaftigkeit und Beharrlichkeit, welche die Doe anpreißt? Druckt nicht das schone Gemalde von der Armuth und Sittenreinheit der getischen und senthischen Völkerschaften, in der moralischen Dbe wider. die Prachtliebe der Nomer, (III. 24.) den Inhalt derselben eben so wahr als lebhaft aus? Rann man Tapferkeit und Ehrliebe in den herzen entarteter Burger fraftiger wecken, als es durch das Beyspiel des Regulus und seine Ermahnung an den Senat zu Rom (III. 5.) geschieht? Oder vermochte ber Dichter den Patriotismus seiner Landesleute und ihren nicht ungerechten Stolf auf ihre ehemaligen Thaten und großen Helden lebhafter zu entflammen, als durch die Worte, die er dem Hannibal (IV. 4.) zum Lobe des C. Claudius Mero, des Ucberwinders des Hasdrubal, in den Mund legt? Gewiß wird Niemand in allen diesen Darftellungen, und Wendungen das erhabene Ziel, nach dem Soras strebte, verkennen; gewiß wird Jeder, ber von ber Lefung der Episteln zu diesen Gedichten übergeht, fich freuen, daß ber Dichter gerade in denen Oben, die ihm als unbestreitbares Eigenthum zugehoren, sich selbst gleich bleibt und den Charafter, den en

als eigentlicher Lehrdichter-behauptet, auch als Lyseifer nicht verläßt.

Allein so gern ich bem moralischen Verdienste dieser Den Gerechtigkeit wiederfahren laffe, fo menig leuchtet mir doch thr poetischer Werth in dem Mage ein, wie ihn die Ausleger anzuerkennen geneigt find. Inhalt und Form hangen in der Poeffe fo genau mit einander zusammen, daß nur zu leicht eins für das andre genommen und ber Mangel ber lettern oft über der Bortreflichfeit des erstern vergessen wird, und irre ich nicht, so ist dies der Fall ben den meisten Studen, die ich als Horazens Gigenthum ansche. Betrachtet man fie mit unbefantgenem Auge, fo fann man fich nicht verbergen, bag gerabe bie langsten und am lauteften gepriesenen fich, von Seiten des Plans und Jusammenhangs, wenig empfehlen und die Erklarer noch bis auf den heutigen Lag über ihre wahre Tendenz in Zweifel lassen, daß awar in allen eine gewählte Sprache, abet noch mehr rhetorischer Geist, als wirkliche Begeisterung, herrsche, daß die Reben, welche ber Dichter, und, für die Ansprüche der Lefer auf poetische Abwechselung und Mannichfaltigkeit, gewiß zu häufig, einmischt, nicht selten burch ihre Lange ermüben und mit bem. Sangen in keinem Berhaltniffe ftehen, endlich, baß ihn überall mehr die bedächtliche Ueberlegung, als die belebende Einbildungsfraft leite und die Art, wie er bildet, ein wenig zu deutlich hervortritt. Id bing

bin, wie gefagt, weit entfernt, bieß von allen Oben, ble ich als Horazens eigene Schopfungen ansehe, ju behaupten. Ich weiß es, daß die Ode an den abwesenden August, (IV. 5.) vielleicht die empfinbungsvollste, die er semals gedichtet hat, und einis ge andre eine ruhmliche Ausnahme machen: aber bon dem ben weitem größern Theile gilt, wie ich glaube, ber Ausspruch, den ich gethan habe, allerdings. b) Man lese einmal die ersten Oden des brite. ten Buchs, aber man lese sie ohne Vorurtheil und ohne Hinsicht auf die schon so lange bestehende Uche tung des Dichters, und entscheide! Die Berbindung ihrer Theile haben sie offenbar nicht ihm, sonbern ber Geschicklichkeit seiner Ausleger zu banten; Die Wortrefflichkeit, welche diese in der Darftellung Anben, lagt fich bloß von einzelnen Stellen, nicht von bem Ganzen behaupten, und bie Schonheit bes Musbrucks, die fie durchgangig anerkennen, leidet wenigstens ben einer genauern Prufung manche Einschränkung. Mag man biese Anklagen ber Kritik, unter benen home die erste vorzüglich herausgehoben hat, c) noch so oft bestreiten und durch noch so

b) Die zwepte, zehnte und sechszehnte des zwepten Buchs enthalten, nach meinem Gefühle, eine Reihe schöner und lesenswerther Sittensprüche: aber Oden verdienen sie nicht zu heißen.

e) Grundsage der Kritik Ih. 1. G. 33.

kunstliche Gründe zu entkräften suchen, — sie erneuern sich darum doch und verfehlen ihre Wirkung wenigstens auf die freymuthigen und unparthenischen Beurtheiler nicht.

Unstreitig treffen diese Vorwurfe auch manche von benjenigen Gedichten, ben welchen Horaz einem griechischen Vorbilde folgte, wie man sich aus ben Oben an den Munatius Plankus, (I. 7.) an den Merkur, (III. 11.) an Galateen, (III. 27.) und mehrern überzeugen kann, es sen nun, mas jedoch wohl als der seltnere Fall angesehn werden dürfte, .weil das Muster, das er nachahmte, selbst an den gerügten Fehlern frankte, oder weil die mit ihm vorgenommene Beranderung, die ihm gegebene neue Wendung und romische Einkleidung ben ursprünglichen Gedanken verstellte, oder den naturlichen Sang des Stuckes unkenntlich machte. (und das war das zwente, was ich bemerken wollte,) ist der poetische Werth dieser, nach griechischen Driginalen gebildeten, Gedichte doch gewiß, im Sanzen genommen, ohne Vergleich größer, als der Werth der dem Romer eigenthumlich gehörenden. Mit Verguügen wird man ben einer nahern Betrachtung derselben gewahr, daß die Erfindung leicht und natürlich, die Ideenfolge ohne Zwang und Verwirrung, ber Ausbruck gefällig und funftlos, und über die meisten iene Grazie, durch welche 'sich der griechische Genius so ungemein und por-

theilhaft auszeichnet, verbreitet ift. Lefet bie Obe auf die Abreise Birgils nach Athen, (1. 3.) ju ber Alcaus und Sappho ihren Bentrag geliefert haben. d) Wen erwarmt nicht ber so durchbringenbe Enthusiasmus ber Freundschaft! Wen ergreifen nicht jene Verwünschungen des verwegenen, alles unternehmenden Menschengeschlechts, die von selbst aus jenem Enthusiasmus hervorgehn! Wen entjuckt nicht das nette und wohlgeordnete Gange! Leset den Dithprambus an den Bacchus. (11. 19.) Welchen wahrhaft lprischen Taumel! und mitten in Diesem Taumel welche Besonnenheit des Geistes! welches Licht, welche Klarheit, wohin ihr blicket! Lefet das Gespräch zwischen dem Dichter und Lybia. (III. 9.) Wie abgewogen und in einander greifend bie Gegenfage! wie einfach ber Gang ber Leibenschaft! wie rund die Sprache, wie melodisch der Rhythmus, wie lieblich zusammenstimmend das Sange! Leset die Bitte an die Benus, (IV. 1.) bie unstreitig so gut, wie ber eben genannte Dialog, aus einer griechischen Quelle hervorfloß. Wie bebeutend ber Eingang, wie glucklich und wie schmeichelhaft fur den Paulus Maximus die . Wendung, wie überraschend und wie vorbereitet zugleich ber leidenschaftliche Schluß! Es fann fenn, bag uns

**X** 2

d) Man febe Jaul in ber Einleitung zu biefer Dbe-

bie griechischen Mufter, wenn fle auf uns getommen maren, noch beffer gefallen, bag wir fie nicht felten ber Machahmung vorziehen und eine befto größere Sochachtung für fie faffen murben, wenn wir faben, bag felbft ein Mann, wie Sporag, fie umfonft gu erreichen bemabt war. Aber es ift eben fo möglich, ja es ift fogar bas überwiegend Dahrscheinliche, daß ber Nomer noch haufiger ben ber Bergleichung gewinnen und bas Berbienft ber Berfchonerung und Ausbildung bas ber Erfindung aufwiegen werbe. Die Matur ber poetischen, ober vielmehr ichonen Darftellung bringt es nun einmal fo mit fich , bag bie erften Berfuche fich hauptfach. lich burch Ginfalt und Wahrheit auszeichnen, bie fpatern bagegen fich burch eine eblere Musführung, eine beffere Anordnung, einen gewähltern Schmud, und reigendere Form empfehlen, ohne deshalb fene benben Tugenben gu entbehren. Gollten wir mohl einen biefer Borguge in Doragens Dben vermiffen, wenn bie griechifden Lyrifer bor und lagen? Goften wir wohl ben Ausspruch unwahr finden, ber schon Sftere, obgleich nie ohne ben in jenen Dichtern erlittenen Berluft ju bedauern, gethan morben ift, bağ ber Romer billig als ein Erfat für fie angefeben werden muffe, und in fo fern wenigsteus noch ein gunftiges Schidfal uber bie Inrifche Dufe gemaltet habe? Collten wir, auch wenn wir mandes, mas iht fur fein Gigenthum gilt, ale folches

aufgeben müßten, nicht noch immer genug zu bewundern und zu verehren übrig behalten? Sollten
wir endlich, wenn wir Horazens Arbeiten mit denen
seiner Vorgänger zusammenhalten könnten, uns
nicht oft geneigt fühlen, diese für sene hinzugeben,
so wie gewiß kein Mann von Geschmack Anstand
nehmen wurde, wenn er über die Vorzüge der
Mamlerischen Ode an Delien und der Horazischen
an Asterien (III. 7.) entscheiden sollte, sener vor dieser den Preis zu zuerkennen?

Bielleicht begreift man ist, was so viele unbegreiflich gefunden haben, warum ein Runftrichter, wie Quintilian, in dem Lobe unsers Lyrikers so farg ift, und fich zu fagen begnügt, "horag verdiene unter allen romischen Eprifern allein gelesen - ju werden: benn er erhebe fich zuweilen, sen voll - Lieblichkeit und Anmuth, und bilbe oft mit glucklicher Ruhnheit neue Figuren und Worter. ... bar ging ber Kritifer von gang anbern Gesichtspunkten aus, als die find, von denen wir, ben der - Schätzung bes Dichters, und, wie fich hernach zeis gen wird, der Dichter selbst, ben ber Wurdigung seiner Werdienste um die romische Eprif, ausging; offenbar spricht er nicht ohne besondere hinsichten, ungeachtet er selbige nicht ausbrucklich angiebt; offenbar schwebten ihm Vergleichungen vor, die ihn in feinem Urtheile leiteten und bestimmten. uns feben, welches diese Vergleichungen waren.

Zuerst bunft mich, ift es flar, daß er horazen nicht nach feinem poetischen Werthe überhaupt, sonbern hauptsächlich nach dem Werthe, der ihm als Erfinder gebührt, beurtheilt. Quintilian fühlte, was jeder Unbefangene fuhlen muß, und was aus biefer ganzen Untersuchung deutlich hervorgeht, daß Horaz eigentlich zum bloaktischen Dichter geboren Auch ist er weit entfernt, dieses Talent in . ihm zu verkennen, daß er ihm vielmehr von der Seite volle Gerechtigkeit wiederfahren läßt und an ihm, als Satirifer, ausdrücklich rühmt, daß er Die vorzügliche Gabe besitze, die Sitten ber Menschen aufzufaffen und darzustellen. Allein als Eprifer konnte er ihm unmöglich in diesem gunstigen Lichte erfcheinen. Die Dden, Die er fein Gigenthum nannte, machen den ben weitem fleinern Theil ber Sammlung aus und erfüllten die Foderungen an Inrische Vollkommenheit schon darum nicht, weil ste fich größtentheils zur didaktischen Poeste hinneigten, und die zahlreichere und vorzüglichere Classe gab ihrem Verfasser auf feine hohere Stelle, als auf bie eines Genies vom zwenten Range, Anspruch. Seine Begeisterung hatte fich an einem fremben Feuer entzündet, sein Geift fich von einem fremden Geifte genährt, seine Sprache fich burch eine frembe gebildet. In hinsicht mehrerer Stucke konnte ihm sogar kein großeres Berdienst jugestanden werden, als bas, fie mit Gluck übergetragen zu haben. Was

Wunder, wenn Quintilian in dem Lobe des Lyriters so mäßig ist, daß man ihn bennah karg nennen möchte, und das Urtheil, das er über die Satiren außert, mit dem, das er über die Oden fällt, gewissermaßen im Widerspruche zu stehen scheint?

Aber zwentens, was ift es benn, bas ber Kritifer am Horaz, als lyrischem Dichter, tabelt? Er vermißt an ihm ben erhabenen Schwung, die Rraft auf farten Flugeln emporgusteigen, mit einem Worte, ben Vorzug, ben er, in der Wurdigung ber griechischen Lyrifer, an einem Pindar und Alcaus bewundert. Und sollte sich der Runstrichter hierin irren? Ich denke, so wenig, daß er sogar bie Benstimmung bessen, bem sein Tabel gilt, für sich anführen darf. Ober erklart Horag nicht felbst, indem er den Pindar für unerreichbar halt, daß er ihn nie erreicht habe? e) Ruhmte er nicht selbst die drohende Camone, unter deren Benstand Alcaus die Gefahren ber See, des Rrieges und ber Flucht gesungen habe, f) und von deren Einfluß wir in seinen Gedichten nichts ahnden? Mussen wir nicht felbst, wenn wir die Ueberbleibsel des Pindar lesen, bekennen, daß ihm der Romer nicht gleiche, und

**<sup>£</sup>** 4

e) IV. 2. 1 — 4.

f) IV. 9, 7. vetgl. II. 13, 27, 28.

wurde ber Grieche nicht noch weit hoher in unserer Worstellung steigen, wenn alles, was er schrieb, und vorzüglich seine. Dithyramben und Phane, bem Berberben der Zeit entronnen waren ? Quintilian hat hier nichts gesagt, als die Wahrheit. erhebt sich zuweilen allerdings, d. h. er hat einige Dben gedichtet, die auf den Fittigen der Begeifterung in der That einen ungewöhnlichen Flug nehmen; allein, der ben weitem großere Theil seiner Gedichte befingt die leichtern Gegenstande, denen Alcaus, nach dem Zeugniffe deffelben Kunstrichters, g) feine Epra ebenfalls widmete, die Unnehmlichkeiten ber Liebe, des Weins und ber Freude. Seine Muse kann daher offenbar mehr Unsprüche auf Lieblichkeit und Grazie, als auf Starke und Nachdruck, machen, und ficherer zu reizen und zu gefallen, als zu erschüttern und zu rühren erwarten.

Endlich man vergesse doch nicht, daß Quintilian Horazen und alle griechische und romische Schriftsseller, über welche er in dem Eingange des zehnsten Buches seiner Unterweisungen spricht, in einer eigenthümlichen hinsicht beurtheilt. "Was sind sie, das ist der Gesichtspunkt, aus dem er sie bestrachtet, was sind sie für den Redner und den, der

In eloquendo, sind seine Berte, Alcaeus brevis et magnificus, et diligens, plerumque Homero similis, sed in lusus et amores descendit, majoribus tamen aptior.

fich jum Rebner bilden will, werth? Was tann aus ihnen für die Beredtsamfeit gewonnen, was jum Behuf des Forums genutt werden? Unmöglich fonnte der Lyrifer Horaz, der wenige politische Oden geschrieben, selten eine andre Leidenschaft, als bie der Liebe, geschildert, der es nicht häufig auf Hervorbringung farker Bewegungen und Ruhrungen angelegt hat, in diesem Bezuge eifriger und marmer gepriesen, noch bem angehenben Redner von einer andern Seite, als Quintilian heraushebt, empfohlen werben. Als Mufter eines feinen und zierlichen Ausbrucks wird ber Redner die Horazischen . Den benugen, die Wendungen, die fie ihm barbiethen, sich zu eigen machen und feine Sprache aus ihnen bereichern konnen: allein großere Bortheile darf er von der Lesung derselben nicht erwarten, noch sich versprechen, eine eben so reichhaltige Fundgrube in ihm zu finden, als die Werke eines Homer und Euripides ihm gewähren.

Wenn das Urtheil Duintilians über Horas nach dieser Erkläfung nicht mehr befremdet, so fällt dagegen das Urtheil des Dichters über sich selbst und den Sehalt seiner Werke um desto mehr auf. Mit Recht kann man fragen: Wie kommt es, daß er seinen Sermanen und Spisteln so gar keinen, und seinen lyrischen Sedichten einen so hohen Werth benlegt? Wie kommt es, daß er das, was ihm als Gigenthum gehort, überfieht und auf bas bom Auslande Entlehnte alles Gewicht fallen läßt? Die fommt es, bag er bie Sammlung feiner Dben als bas ewige und unbergangliche Denkmal feines Ruhms betrachtet und por feiner bibafeischen Poefie borübergeht? Dich bunft, gerabe biefe Meuferung bes Dichters beweißt, was ich früher bermuthete, bag, wenn er, ein Dann von fo unbefangenem Blide und ficherm Geschmacke, ohne ben fremben Untheil in feinen Iprifchen Studen zu verfennen, b) bennoch bas bon feiner Geite Bingugefommene fur wichtig genug anfab, um einen nicht ungerechten Stolg barauf ju grunben, diefes lettere bebeurend und, fo viele Zweifel auch ber comifche Quincilian und alle Quintiliane unferer Beit bagegen verantaf. fen mogen, die fchonften und edelften Bluthen, bie . une in feinen Doen entgegen buften, nicht alle auf griechischem Boben gefammelt waren. Unmöglich tonnte Sorat feine Inrifden Poeffen ein Dentmal, bauernber als Erg, und erhabener ale bie toniglis den Opramiben, nennen; unmöglich fonnte er bas folge: "Ich werbe nicht fterben und die Boge bes Stores mich nicht umfchließen!" feinem Macen gurufen; unmöglich fonnte er auf bas felavifche Beer ber Rachahmer fo verächtlich herabblicken und fich ruhmen : "Ich habe mir meinen Beg felbft gebahnt

<sup>6)</sup> Man febe unter anbern Ep. I. 19, 28, 29.

und ben Fuß in feine fremben Tritte gefest. Wet stated gutraut, führt ben Schwarm! " wenn bas Gefühl seiner Vorzüge auf einer leeren und von Miemanden außer ihm anerkannten Unmagung beruht hatte. Mein, das Urtheil über das, mas ori-, ginell und nachgeahmt ist, hat sich von jeher auf fehr feine und schwer zu bestimmenbe Unterschiebe gegründet und hangt zu genau mit den eigenthumlichen Unsichten ber Menschen zusammen, als bag wir der Empfindung bes Dichters weniger Glauben benmessen sollten, als ben Aussprüchen ber Runftrichter. Wenn Quintilian und, wie ich gern einraumen will, viele von den Zeitgenossen Horagens über ihn, als Odendichter, weniger gunftig richte. ten, i) so hatte dieß ficher in nichts anderm feinen Grund, als in der, zwar an fich gerechten, allein, auf unsern Fall angewandt, boch übertriebenen Scha-Bung der griechischen Eprifer, und wenn die Rritifer unserer Tage ihnen benftimmen, so wollen wir wenigstens nicht vergessen, daß die Wendung, wel-

i) So folgert man wenigstens aus der Stelle Ovids, Tr. IV. 10, 49. Et tenuit nostras numerosus Horatius aures, Dum ferit Ausonia carmina culta lyra; ich weiß nicht, ob mit Recht. Ein bestimmtes und gründliches Urtheil ist in Versen wohl nicht zu erwarten. Ueberhaupt sind offenbar zu wenig Schriften aus den Zeiten August auf uns gekommen, um zu entscheiden, wie die mit Horaz lebenden Dichter und Kunstichter eigentlich über ihn dachten.

che bas philologische Studium genommen hat, und bie Begierbe, alles auf die ersten Uranfänge der litterarischen Bildung juruckzuführen, auf mehrere berselben einen entscheibenden Einfluß gehabt hat. Uber wie viele Originale werden unter ben neuern Dichtern übrig bleiben, wenn sie von ihren tunftigen Ertlärern nach ähnlichen Regeln erläutert und ihr Werth nach den nämlichen Grundsägen bestimmt werden sollte? k)

k) 3ch erinnere mich bierben einer Stelle aus Biclands Anmerkungen ju horazens Spiffeln Eb. I. G. 205. bie ju treffend ift und meine Memung von ber Originglitat bes Romers ju gut erlautert und unterfingt, all ball ich mir nicht erlauben follte fie aufjunchmen, . Reder mabre Runfler. beift es, abmt in oemiffem Ginne feine Borganger nach : aber Dirgil ift . unges achtet alles beffen, mas er vom homer geborgt eber nachgeabmt bat, noch immer ein großer, und feibit burch die Art ber Nachahmung, ein originaler Dich Ein Pfuicher, ohne attes Talent, tonnte ent bochft elenbes Wert von funfpig Befangen, ber Erfig. bung und gaugen Queführung nach , aus feinem eignen Schalen Ropf gezogen und feinen Menschen nachgeabnit haben. und murbe baburch bich metter nichts, ale em originaler Pfufcher, feon: bingegen fonnte ein grof: fer Dichter nicht nur bas Gujet, fondern, wenn er es für gut fante, ben gangen Plan feines Berfes von einem andern nehmen, und durch bie Urt ber Auffabrung ein neues und portreffliches aus einem ichleche ten erschaffen. Das, mas ben mahren Meifter macht, ift nicht bie Erfindung eines unerhorten Gojete. uns erhorter Gaden, Charaftere, Situationen u f. f. fonbern ber lebendige Odem und Beift, ben er felnem

Ich werfe noch einen Blick auf die Spoben Horazens. So ungewiß es ift, wann und von wem
se bekannt gemacht worden sind, I) so gewiß ist es,
daß sie unter die frühern und jugendlichen Arbeiten
des Dichters gehören, und die archilochische Sitterfeit und der ehrenrührige, oft schmuzige Lon, der
in mehrern herrscht, nicht ihr einziger Fehler ist.
Die große und nicht selten in Ueppigkeit ausartende
Külle, das Misverhältniß in einzelnen Theilen, die
harte, Undeutlichkeit und Verworrenheit des Ausbrucks, — alle diese und ähnliche Mängel, von
denen des Verfassers spätere Versuche fren sind,
entstellen diese Kleinigkeiten und erlauben ihnen
nicht, hohe Ansprüche an Bewunderung zu machen.

Werk einzublasen vermag, und die Schönheit und Anmuth, die er darüber auszugießen weiß. Es ist mit den Dichtern hierin, wie mit den Mahlern und andern Künstlern. Alle vortrefsliche Mahler haben Karienbilder und heilige Familien gemahlt: der Inhalt ist der namkche, die Charaktere sind die namlichen, die Farben auf dem Palet sinds auch: gleichwohl hat jeder eben denselben Gegenstand auf eine ihm eigene Art des handelt; und so viele vortrefsliche Madonnen schon da sind, so wird sich doch gewiß kein künstiger großer Mahler dadurch abschrecken lassen, auch die seinige hinzuthun."

<sup>1)</sup> Db namlich von Hora; selbft ober von anbern nach seisem Tobe. - Man vergleiche H. Böttigers Anmerkungen zum Hora; Eh. II. G. 275.

## 334 Ueber die romischen Satiriker.

Mas man an ihnen rühmen kann, sind einzelne Semalde voll Wahrheit und Schönheit, einzelne edle
und tiefe Empfindungen, die uns mit der Sittlichkeit des Dichters, die er hier so oft verläugnet, von
neuem verschnen, und einzelne satyrische Züge und
Schilderungen, die selbst ist, da die Sebrandmarkten für uns wichtig zu seyn aufgehört haben, ihre
Wirkung nicht ganz versehlen. Durch diese Ingenden empschlen sich vorzüglich das Lob des Landlebens, (2) die Ermunterung an das römische Volk,
(16) und mehrere kleine Stücke, die der Unwillen
über des Slück und die Anmaßungen verdienstloser
und schlechter Menschen eingegeben hat.

## Euripides.

Seboren im ersten Jahr ber LXXV. Ol. am Tage ber Schlacht ben Salamis; nach andern Ol. LXXIII. 4. Er starb in Mazedonien, (Ol. XCIII. 1.) wo er an dem Hose des Archelaus lebte, indem er, der gemeinen Sage zu Folge, von Hunden zerrissen wurde. Seine Blukthe fällt in die Zeit der nnumschränkten Macht des Pericles. a)

ie Gestalt des griechischen Trauerspiels erscheint in den Werken des Euripides von derjenigen, welche ihm Aeschylus und Sophocles gegeben hatten,

Die Hauptquellen seines Lebens sind Gellius N. A. XV. 20. Svidas in Eigenidns und Moschopulus. Die zerstreuten Nachrichten sind sorgsältig gesammelt und erörtert in Barnesii Vira Eucipidis vor der Aussgabe dieses Dichters, und von Bayle v. Euripide. Die Eltern des Dichters, Anesarchus und Elita, masten ben dem Einfall der Perser in Griechenland nach Salamis gestohn, wo man zu den Zeiten des Philoschorns eine Höhle zeigte (speluncam totram er horridam), in welcher Euripides seine Tragödien verserstigt habe. Hieraus müßte man schließen, daß sich dieser Dichter oft in Salamis ausgehalten, oder sich vielleicht hierher zurückgezogen habe, wenn seine Arsbeiten Stille und Einsamkeit forderten. Der Wersas

weit verschiedener, als der Unterschied ber Zeiten, wenn man nichts als die Angahl ber Jahre erwägt, erwars

fer ber Recherches' philosophiques sur les Grecs Tom. I. p. 132. Schlieft aus biefem Umflande, baff Euripides bieweilen Anfallen ber in Griedenland fo gewöhnlichen Nompholepfte ausgefest gewesen, und bağ vielleicht ber Con von Mifantbropie, ber in feinen Berten ju berrichen icheint, bon bem Orte entfignten fen, mo er feine Ibeen ju empfangen pflegte. freitet über ben Stand feiner Eltern. Geine Dinte ter gilt, bem Ariftophanes ju folge, fur eine Bes mufchanblerin; Acharn. 457. Thelmophor, 394. u. a. a. St. Theopompus batte ibm biefes nacheridbit, bemm Bellins a. a D. Philocorus bine gegen. welcher forgidltige biftorifche Untersuchungen über bas Leben bee Euripides angeffellt batte, fait, fie fen aus einem ebeln Befdlechte gewefen. G. Suidas. Diefer Umftand in nicht michtiger, ale bie Ctomplogie bes Ramens Guripibes, ben ber Dichter pom Euripus, der Begend, in welcher bie falantinifche Schlacht porfiel, befommen haben foll: f. Christodori Ecphralis in Anal. V. P. T. II. p. 457. und Hefych. "Ulufte. v. Euripides. Diefer Name mar in Griechene land nicht felten. Der gewohnlichen Gage ben feinem Eobe miberspricht ein Spigramm bet Abbaus in ben Anal. V. P. T. II. p. 242. VIII. Er war ju Pella begraben : bie Athenienfer aber mibmeten ibm ein Ces notaph, bas mit einem Epigramm bes Ebucobibes. bber, wie andre fagen, bas Timotheus gefchmade murbe. G. Vitem Euripidie post Moschopulus, G. 54, ed. Burnef. Lipf.

erwarten läßt. 6) Euripides bildete fich nur wenige Olympiaden nach dem Sophocles; aber in diefer furgen Zeit hatte der Charafter des athenienfischen Bolts, durch seine Lebhaftigfeit und den Drang . der Umstände auf gleiche Weise angespornt, andere Richtung genommen. Ben einer Nation, deren Leben und Thun größtentheils öffentlich war, ben welcher die Runfte, gleichsam unter offnem himmel, in der vollen Frenheit lebendiger Kraft, empor wuchsen, mußten die Werke des Genies jederzeit der Abglanz der allgemeinen Denfungsart fenn. In dem neuern Eurppa, wo die Werke der Runft in dem Schatten der Einsamkeit und der Studier. stube aufsprießen, eilt oft ein kuhner und starker Beift seinem Jahrhundert voran. Er gehort nicht seinem Volke, noch seinem Zeitalter, sondern ber Welt und der Ewigfeit ju. Jenes verkennt und verschmaht ihn oft; benn seine selbststandige, aus fich heraus gebildete Große schließt fich an feine herrschende Reigung, an kein beliebtes Worurtheil,

bes geboren wurde. Bende ftarben in demfelben JahreThomas Magister will wissen, das Sophocles ben
der Nachticht um dem Tode seines Nebenbuhlers
Traverkleider angelegt, und seine Schausvieler unbekrant zum Wettstreite aufgeführt habe. Diese Nachticht verdient ohngefähr so vielen Glauben, als das,
was man, auf die Autorität eines unächten Briefes,
von dem guten Einverständnisse zwischen benden Sichtern überhaupt erzählt.

Menge bestimmt. Daher sind in der neuen Welt oft mitten aus dem Schoose des Sittenverderbnisses und der Tyrannen unsterbliche Werke einer erhabmen Freyheit und moralischen Würde hervorgegansgen; während in den Freystaaten Gricchenlands die Künste mit dem Zeitalter gleichen Schritt hielten, mit der Freyheit blühten und mit der Freyheit dashinstarben. Auch den Werken des Euripides ist der Charafter seines Zeitalters aufgedrückt. She wir also jene beurtheilen, wollen wir einen Blick auf dieses fallen lassen, und wenigstens die Grundzüge der Sinhelligkeit zwischen benden zeichnen.

Die Geschichte des Fortgangs der Athenienser von ungehildeter Ruhnheit zu edler Mannlichkeit, und von dieser zu leidenschaftlicher Ueppigkeit, ist schon in dem Charakter des Sophocles mit einigenstüchtigen Strichen entworfen worden. c) Als diesser Dichter sich bildete, scheint der öffentliche Chasrakter der Nation auf der Hohe der Volkommensheit gestanden zu haben. Das schone Ebenmaas, die bewundernswürdige Vollendung seiner Werke, in denen die Natur einen frepen Pund mit der Runst geschlossen hat, um die Vereinigung hoher Würde und einer ungeschwächten Kraft mit holder Anmuth zu zeigen, läst auf ein Zeitalter schließen, das, seiner

e) Nachträge IV. Th. 1. St. 89. ff.

Matur nach, nicht anders als kurz und vorübergehend senn konnte. Diese Vermuthung, welche sich auf den Geist der griechischen Geschichte grundet, wird durch den Charafter der großen Manner beftatigt, benen Athen damals seine Gunst geschenft hatte. So vereinigte Cimon, ber fur'ben Stellver-, treter jenes schönen und glanzenden Zeitraums gele ten kann, mit bem friegerischen Muthe seines Daters, mit der Rechtschaffenheit des Aristides, mit ber Ruhnheit des Themistocles eine gefällige Anmuth der Sitten, Elegan; im hauslichen Leben und eine edle Popularität in seinem offentlichen Thun. Cimons Größe war schon, seine Anmuth war edel. Mäßig im Reichthum, im Glücke bescheiben, im Unglucke mannlich, fohnte er ben Reid felbst mit seis nem Werdienste aus, und zwang bem Schicksal seine Sunft ab. Der Geift einer edeln Mäßigung scheint nur felten von feiner Seite gewichen gu fenn.

Nach der Niederlage der Perser am Eurymeton, d) anderte sich das System des atheniensischen Staats. Der Feind, dessen Ueberlegenheit ehedeni die Bürger Athens aufgefordert hatte, alle Schnen der Baterlandsliebe, der Frenheit und des Stolzes anzuspannen, hatte den Nindbus einer unwiderschlichen Macht ganzlich verlohren, und der fortschlichen Macht ganzlich verlohren, und der fortschlichen Macht ganzlich verlohren, und der fortschlichen

**D** 2

a) Im dritten Jahre ber LXXIII. Olympiade.

gesetzte Rampf heischte feine außerordentlichen Rraf-Es war von nun an nicht mehr die Erhaltung bes Waterlandes, noch die Befestigung ber Krepheit, mas den Soldaten gegen den Jeind trieb; es war die Begierde nach persischen Schätzen, glorreichen Siegen und glanzenden Eroberungen. Die Stelle eines uneigennützigen Gifere trat Die Begierde des Eigennuges, und ein unersattliches Streben nach unerreichbarer Befriedigung. Der Charafter des Volks nahm eine andre Gestalt an. Geine noch ungeschwächte Kraft, durch kein regelndes Gefet außerer Besorgnisse gelenkt und zuruckgehalten, trieb in üppige Ranken aus. Selbstgefühl entartete in Uebermuth, Frohsinn in Muthwillen, Reigung in Leidenschaft, Genug in Schwelgeren. Grofse Thaten felbst quollen oft aus tadelhaften Begierten hervor, und schadeten so dem Staate mehr, als fie nutten. Der gluckliche Erfolg einer Reihe friegerischer Unternehmungen, von denen sich nur menige vor dem Tribunale der Gerechtigfeit vertheidis gen lassen durften, die aber in ihrem Ausgange und in der Verbesserung der offentlichen Ginkunfte eine vollgültige Rechtfertigung ben bem Volke fanden; der schnell erworbene Reichthum des Staates und einzelner Individuen, reizte die Begierde nach Genuß; die alten rechtlichen Sitten wurden lächerlich und verschwauden; und die Strenge der ehemaligen Bucht ging in der Frohlichfeit der neuen Lebensart

unter. Go fing, nach Cimons glucklicher Abminifration, in Uthen das Zeitalter der Ueppigfeit an, Die fich über alle einzelne Theile bes Staates, über die Verfassung, die Sitten, die Denkungkart und die Runfte verbreitete. Ueberall flegte die heftigteit der Begierde über die Ruhe der Vernunft, der Reis über die Schonheit. In der gangen Maffe der Denkungkart des Wolks ging das schone Verhaltnis verlohren, in welchem die Menschheit triumphirt, für bessen Erhaltung aber sie allzu gebrechlich ist. Zwar erhielten fich die Grundjuge griechischer humanitat auch in weit spatern Zeiten in bem Charakter dieser Nation; aber jener hohe Stil der Schonheit-verschwand, ber aus bem Bunde reichhaltiger Große mit\_anzichender Liebenswurdigkeit, und dem Gleichgewichte aller Eigenschaften, in denen das Wesen der humanitat besteht, einmal, aber nur für furge Zeit, hervorgegangen war.

Die Veränderung der öffentlichen Denkungkart zeigte sich recht sichtbar in der Bewunderung und dem unumschränkten Ansehn, das man einem Demagogen wie Pericles zugestand. Dieser Mann, welcher eine glänzende Beredsamkeit e) an die Stelle

**D** 3

e) Cicero im Brutus c. VI. 3. hehauptet, daß man vor dem Pericles keinen Buchkaben fande, der Beredsams keit verriethe. Hujus suavitate, sagt derselbe c. XI.

ächter republikanischen Tugenden setzte, brennenbe Leidenschaften unter einer ruhigen Außenseite verbarg, und, indem er dem Bolte ohn' Unterlag mit bem Scheine einer unbegrangten Gewalt schmeichelte, felbst die Ausübung dieser Gewalt an sich riff ift das Vorbild und Muster aller Demagogen geworden, die, in Athen wenigstens, dieses Mufter, bas einer bessern Zeit zur Salfte angehörte, febr bald an Fehlern übertrafen, ohne fich um ben Schein , feiner Tugenden zu kummern. Un Pericles fand das leichtbewegliche und eitle Wolf einen Beforderer feiner herrschsüchtigen Plane und einen Vertheidiger feiner grillenhaften Ginfalle. Um ber erste Mann auf Erden zu senn, mußte Athen die hauptstade ber Welt werden. Jedermann weiß, wie er biefen Plan ausgeführt hat. Den Grund eines dauernden

y. maxime hilaratae sant Athenae: hujus übertatem et copiam admiratae, ejusdem vim dicenditerroremque timuerunt. Die legten Worte douten vielleicht auf eine bekannte Stelle in den Acharnerm des Aristophanes W. 529. wo er sagt: "Der Verisches Olympius blist, donnert, zührt ganz Hellas durch einander." Ein andrer Dichter der alten Comodie Eupolis hatte in einem kustsviele Asmoi betitelt, die überredende Kraft dieses Demagogen so geschildert, daß er sagte, die Svada selbit sisse auf seinen Lippen, und unter allen Rednern sop er der einzige, der in seinen Zuhörern einen Stachel zurücklasse. S. W. p. 7.

Wohlstandes zu legen, war nicht sein Werk; aber einen Glanz hervorzubringen, der die Zeit seiner Verwaltung erleuchtete, ist keinem Demagogen in einem solchen Grade gelungen.

Wie schnell und üppig ber ausgestreute Saamen aufgegangen, wie in dem fruchtbaren Boden reiz-barer Gemuther und ftarker Seelen jede Leidenschaft bis zum hochsten Uebermaaße getrieben hat, lehrt die Geschichte der letten Jahre des Pericles und der ganze peloponnesische Krieg. Dieses Zeitalter von Größe und Kleinheit, von kindischem Leichtsinn und mannlichem Ernst, von Weisheit und Thorheit, spiegelt sich in dem Charakter des Alzibiades, f) des Abgottes seiner Zeit, eines bewundernswürdigen Ungeheners in Tugend und Laster. Sein Charakter, in welchem sich zügellose Ausgelassenheit mit edler Mäßigung, tiese Einsicht mit kindischer Laune, Weich-lichkeit mit Kraft, Eitelkeit mit Verachtung der Menge auf eine hochst seltsame Weise vereinigte, ist gleich-

D 4

f) "Den Charakter dieser Periode kann man am besten im Alzibiades studiren. Sein Charakter ist gewisser= maßen der Charakter seiner Zeit; so wie er selbst der Abgott und das Ideal seiner Zeit war. — Er vereinig= te mit der Zügellosigkeit so viel Güte und Krast als möglich ist; er verlieh dem Laster versührerische Reize, ja er wußte es bewindernswürdig zu machen." Fr. Schlegel in den Griechen und Römern G. 346.

sam das Ideal des National-Charafters jener Epoche, nur daß in dem Charafter dieses wunderbaren Mannes alles nach dem größten Maakstabe gemessen war. Aber eben darum b eteen ihn seine Zeitgenossen an, weil sie in ihm alle Eigenschaften, welche Bewunderung und Zuneigung fordern, mit allen Thorheiten, die den Menschen herabsetzen, in
einem von allen übrigen Individuen schlechterdings
unreschbaren Grade pereinigt fanden.

In diesem Zeitalter hildete und entwickelte sich das tragische Genie des Euripides. Wie fruh ober spat er sich der Huhne gewidmet habe, g) ist unbes

g) Nach dem Gelling I. c. schrieb er schon in seinem achtiehnten Jahre Tragodien. Den erften Gieg gewann er in seinem vierzigsten Jahre, wie die Orforder Marmo a gnaeben. Die Menge seiner Eragedien macht es wahrscheinlich, daff er sich nicht so spat der Buhne gewidnet habe. Die Angahl feiner Stude ift indes nicht gewiß. Marcus Varro benm Gellius N.A. XVII. 4. jablt deren LXXV. von denen aber nicht meh: als funf ben Gicg errungen hatten. Aber Cas faubonus ließt in Diefer Stelle quindecim fatt quinque, moben er der Autoritat des Thomas Magister folgt. Dieser legt dem Euripides nicht weniger als zwen und neunzig Tragodien bep. Baldenaer in ber Diaeribe &. 10. jable bie Titel von seche und funfzig Trauerspielen auf, bie diesem Dichter auker allen Streit geboren. und fügt ju ihnen S. 11. noch zwen andere, welche große Autoritäten für fich haben. - Bon neunzehn Studen, welche fich bis auf unfre Zeiten erhalten haben, muß ber Ahefus abges

tannt; aber man darf annehmen, daß sein Charateter größtentheils bestimmt und vollendet war, als Eimon starb. Ehe er die tragische Bühne betrat, hatte Sophocles die Runst zur Volltommenheit gesbracht. Seine Werte waren groß, vollendet und in ihren einzelnen Theilen harmonisch. Das Ebensmaaß des Ganzen mußte verlohren gehn, wenn einzelne Partien des erhabenen Gebäudes mehr ausgeschmückt, erweitert oder mit Zusägen bereichert wurden. Doch war es dieß, was Euripides verssuchte; denn gleichformige Vollendung war nun schon nicht mehr in dem Geiste der Zeit.

Ehe ich dieses an den Werken unsers Dichters zu zeigen unternehme, kann ich nicht umhin, an einen seiner Zeitgenossen zu erinnern, der ihm, obschon in einer verschiedenen Gattung, in mehr als einer Rücksicht gleicht. Serodot, welcher die neun Bücher seiner Geschichte zu Athen in eben der Olymplade öffentlich vorlas, b) in welcher die Trago-

**9** 5

rechnet werden, von welchem Baleken aer und Beck mit triftigen Gründen erwiesen haben, daß er weder dem Euripides, noch, wie einige geglaubt haben, dem Sophoeles angehöre. Unter den ächt Euripideischen Arbeiten verdient der Epclops, als das einstige Satyrspiel, das aus dem Alterthum erhalten wors den, eine besondere Erwähnung.

<sup>/)</sup> Ol. LXXXIV.

bien bes Guripides jum erftenmal fiegten, ftellte ben Griechen, fo wie Enripides, ein Muffer gefestofer Bulle und Unmuth in feiner Gattung auf. Der eine wie ber andere wird durch ben Reig ber Mannichfaltigfeit eines anglebenden und anmuthis gen Stoffes beherricht; und ber eine wie ber antere beugt benfelben gern einem moralisch belehrenben Biele gu. Wenn aber bas Band, bas bie einzelnen Theile bes biftorifchen Stoffes gufammen bale, wie bas Band der Epopoe, feichter und lofer ift, als bas frenge Gefet ber Tragodie, fo hat fich auch Berodor famer großern Frenheit in einem foichen Brabe bedient, baß es ihm fem Schriftfeller feiner Gattung bierin gleich gu thun gewagt bat; fo wie Euripides in feinen engern Schranfen menigfiens bie Ueppigfeit fo weit trieb, als es, ohne gangliche Aufhebung berfelben, möglich war. Außerdem tonnen biefe benben Schriftsteller in Rudficht auf ben Ton und bie Stimmung, welche in ihren Werfen berricht, mit einander verglichen werben. Dot ergablt feine Gattung ben Begebenheiten mit fo vieler Liebe, ale bie tragifchen Ereigniffe, in benen fich die hand ber Mothwendigfeit zeigt; und er verbreitet, fo oft es nur gehn will, über feine Ergab. lung bie fanfte Farbe einer leifen Wehmuth, eines liebensmurbigen Mitleidens mit ber hinfalligfeit und Dhumacht irbifchen Bludet. Que bemfelben Befichtspuntte icheint Euripides bas leben ber Menschen betrachtet zu haben. Denselben Stoff, durch welchen Reschylus und Sophocles die Semuther der Zuschauer über die engen Sphären der sinnlichen Welt erhoben, benutte Euripides als ein Mittel der Kührung. Eben so wie Serodot stellt er den Sturz menschlicher Größe und Herrlichkeit vor, nicht um das Gefühl der moralischen Kraft und Würde zu stärfen, sondern um durch die Betrachtung der Leiden und des Elendes der menschlichen Natur ties sein Mitleiden einzussossen und eine weise Demuth zu lehren.

- ben zu haben, um wahrscheinlich zu machen, daß die Eigenthümlichkeiten des Enripides in dem Geisste seiner Zeit gegründet waren. Der Saame aber, welcher hier zuerst in die Seele des Dichters geworsfen worden war, scheint sich durch die jugendliche Vildung entwickelt zu haben. Von seinem Vater, einem falsch gedeuteten Prakel zufolge, i) für die
  - Eusebium in Praep. Evang. V. 33. hieß es, ,, er wird sich zu herrlichem Knhme erheben und mit der süsen Bierde von heiligen Kränzen sich schmücken. Eurispides machte von dieser Kunst einigemal öffentlichen Gebrauch. Pater roborato exercitatoque filii sui corpore, Olympiam certaturum eum inter athletas pueros deduxit. Ac primo quidem in certamen per ambiguam aetatem receptus non est: post Eleusinio et Theseo certamine pugnavit, et coronatus est. Gellius XV. 20. Das et die Kunst der Athleten

Enmnastit bestimmt, trieb er diese Kunst eine geraume Zeit, wie es scheint, nicht ohne Widerwillen; aber kaum hatte er dem aufgedrungenen Beruse entsagt, oder auch vielleicht noch früher, so ergab
er sich dem Studio der Beredsamkeit unter der Leitung des Prodicus, k) der Philosophie, unter der Führung des Anaragoras. 1) Wie genau und vertraut in der Folge der Umgang unsers Dichters mit
seinem jüngern Freund Socrates m) gewesen sep,

mit Widerwillen getrieben, schließt man aus seinen Invectiven gegen diese Menschenclasse, von denen sich eine merkwürdige Stelle aus dem Antolycus erhalten hat. S. Athenaeus L. X. p. 413. Galenus Protreptr. T. II. p. 8.

- d) Die Talente des Prodicus sind aus seiner Allegorie vom Hercules bekannt. Ueber seine Beredsamkeit se Philostrat. Vitae Soph, I. 12. p. 496.
- Untericht in der Phisst und Philosophie auch noch als Dichter benutt, wie eine Menge Fragmente und mehstere Stellen in den noch vorhandenen Trauerspielen beweisen. S. Valckenacr in Diatribe c. III. VI. Dieser Gelehrte muthmakt, das Euripides in den beym Clemens Alex. Strom. IV. p. 634. erhaltenen Beilen das Bild seines Lehrers habe entwersen wellen. Die berühmte Antwort des Anaragoras quem ferunt nuntiata morte filii dixisse, seiedam me genuisse mortalem, hat er in der Alceste V. 906. versewigt.

m) Socrates wat um drenjehn Jahre ifinger als Eu-

und welchen Einfluß sie auf seine Philosophie gehabt. habe, läßt sich aus mehrern Umständen, vorzüglich aber auch daraus schließen, daß man den Socrates für den Gehülfen des Dichters hielt, oder zu halzten affectirte. n) Ohne dieser wenig beglaubigten

ripides, welchen Gellius zu einem Schüler bes erstern in der Moral macht. Die alten Grammatifer haben es an der Art, einen berühmten Wann immer zu einem andern berühmten Wanne in die Schule zu schiefen. Daß Socrates den Dichter Euripides hoch achtete, läßt sich aus der bekannten Nachricht beym Aelian. V. H. II. 13. schließen, wo erzählt wied, Socrates sey nur dann ins Schauspiel gegangen, wenn Euripides unter den Wetteisernden war. Von einer Stelle im Nauplius des Euripides, wo die Rede von der Ermordung des Palamedes war, deusteten einige Alte auf den Tod des Socrates, den Euripides nicht erlebte. S. Diogen. Laërt. II. 44.

S. 107. mit Renage's Anmerkungen S. 97. und Balckenaer in der Diatribe p. 190. f.

bien, welche Diogen. Laërt. II. 18. S. 91. anführt, unter andern auch in der ersten Ausgabe der Wolfen des Aristophanes:

Der Mann, der des Euripides geschwäßige, Mit Weisheit vollgestopfte Trauerspiele schrieb, Sieh her, das ist er! —

Es scheint mir keinem Zweisebunterworfen, daß in dies fer Stelle Espenidu ftatt Espenische gelesen werden muss se. Der Nedende zeigte, ohne Zweisel im Gespräche Sage ein größeres Gewicht benzulegen, als sie verstient, glaube ich, daß man in der Philosophie des Euripides sehr oft den familiären Charakter der soctatischen Manier erkennen könne.

Einige Eigenthümlichkeiten ber Trauerspiele und fers Dichters lassen mit Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß er dem Studium der Veredsamkeit und Philosophie mit einem Eiser und einer Lichhaberen obgelegen habe, die mit seinem dichterischen Berufe nicht in dem genausten Verhältnisse stand. Das Urtheil, welches Quintilian o) in seinem Catalogus der Schriftsteller, welche der künftige Redner studiren musse, über den Euripides fällt, ist hier von vorzüglichem Sewicht. Er läßt unentschieden, ob

mit bem Strepsiades, auf ben Sverates, bessen La-

o) Instit. Orat. X.'1. Nemo non fateatur necesse est, iis, qui se ad agendum comparaverint, utiliorem longe Euripidem fore. Namque is et vi et sermone (quo ipsum reprehendunt, quibus gravitas, et cothurnus, et sonus Sophoelis videtur esse sublimior) magis accedir oratorio generi et sententiis densus et rebus ipsis et in his, quae a sapientibus tradita sunt, pene ipsis par, et in dicendo ac respondendo cuilibet corum, qui sucrunt in soro diferti, comparandus. In affectibus vero tum omalbus mirus, tum in iis, qui miseratione constant; seeile preccipuus.

in Rudficht auf poetisches Verbienst dem Sophoeles oder Euripides der Vorzug gebühre, aber bag für die, welche sich ber Beredsamkeit widmen, der lettere weit nüglicher sen, scheint ihm vollkommen aus-"In Rucksicht auf Kraft und Ausbruck, sagt er, nähert er sich weit mehr der rednerischen Sattung - eine Eigenthumlichkeit, um derentwile len ihn diejenigen Runftrichter tadeln, welche den. Cothurn, die Burbe und Starke ber Sprache des Sophocles für erhabener halten. Er ist voll von Denkspruchen und in Rucksicht auf die Gegenstande und die Lehren der Philosophen diesen selbst fast an Die Seite zu segen. In ber Darftellung ber Leibenschaften ist er bewundernswürdig, sowohl in allen übrigen, als besonders in denen, welche Mitleiden erregen.«

Eine ganz flüchtige Befanntschaft mit ten Werken unsers Dichters wird dieses Urtheil auf das vollkommenste rechtfertigen. Mit ihm stimmt der Ausspruch des G. Cicero überein, wodurch er den Versen des Euripides die Autorität philosophischer Grundsätze beplegte; und von seinem Reichthum an Sentenzen legen die Sammlungen seiner Fragmente und die philosophischen Blumenlesen ein unwidersprechliches Zeugniß ab. p) Schwerlich hat wohl

p) Euripides verdient als, Besorberer ber Wahrheit große Achtung: Gravissima religionis capita frequenter attigit. Osor formidolosae superstitionis, quas

ein Dichter seiner Gattung der Lockung, jede Gelesgenheit zu Betrachtungen und Maximen zu benuten, so wenig Widerstand entgegengesetzt. Ohne Zweifel bietet das Trauerspiel nicht selten Beranlasstungen zu dieser edeln Art des Schmuckes dar; und kein tragischer Dichter hat diesen Vortheil unbenutt gelassen; aber Euripides misbrauchte sein Recht. Oft, sehr oft macht in seinen Tragsdien die dramatische Begeisterung der didactischen Platz; das eigne Gemüth des Dichters drängt sich hervor; er versliehrt den leitenden Faden der Kunst, vergist die Hande

cives etiam atticos agitabat, de uno Deo Universi conditore, de provida divinae mentis circa res humanas cura, de virtutis amore, de anima post funera superstite, de certo scelerum vindice, de pracmiis piorum, de rebus divinis in universum sic sensit, ut - solus ille poetarum sapuisse dignusque Socratis confortio fuerit visus Christianorum veterum eruditissimo Clementi Alexandrino. Valcken. in Praef. Diatr. - Man nannte ihn beshalb ben Philosophen der Buhne, philosophum scenicum. S. Vitruv. Praef. ad L. VIII. und bie Stell: Ien der Alten ben Bayle not. D. Den Beruf ber tragischen Dichter, Lehren zu geben, hatte Prévost im. Th. des Grecs T. IV. p. 363. besser barthun sollen, als baburch daß et sagt: L'expression même d'ense i gner (didászer) que les Athénieus employaient dans le sens de mettre au théâtre, rappelait aux poètes le devoir qui leur était impolé.

Handlung und die handelnden Personen, und denft an nichts, als an die moralischen Bedürfnisse seiner Zuhörer.

Gebankenreichthum an fich ift intereffant; beim Euripides ist er oft schon; aber eine Schonheit an der unrechten Stelle ift in einem Produtte ber Rung verwerstich. So wie einige bramatische Dichter, in deren Gemuthe Die Gabe des Wiges unverhaltnigmaß fig herrschte, allen ihren Personen Wit gelieben haben; so hat Euripides alle die feinigen ju So phisten gemacht. Dieset Fehler ift indeg noch verzeihlich, wenn er mit einem andern verglichen wirb, in ben er nicht felten verfällt, bem Fehler, Die hand. lung burch lang gesponnene funftlich gewebte Lira. ben aufzuhalten. Niemand darf auf Gefühl Anforuch machen, ber nicht empfunden hat, wie febr Euripides, der tragischste unter allen tragischen Dichtern, wie'ihn das Alterthum nennt, q) bie Sprache bes Derzens und ber Leibenschaften in feiner Gewalt habe; aber bennoch hat er ben bauertis ben Ruhm, die reine Wahrheit der Natur darju-Rellen, nicht felten gegen ben leicht verwelkenben Rrang einer fophistischen Beredsamkeit ausgetauscht. Rein tragischer Dichter konnte fich eine pathetischere Situation wunschen, als diejenige ift, in welcher

φ) Atistotel. Poët. τ. XIII. 4. Και δ Ευριπίδης εί και τά άλλα μη εὐ οίκονομεϊ, αλλά τραγικώτατός γε τών ποιητών Φαίνεται.

Y. B. 2. St.

Euripides jiben entruftete, um ihr Recht ftreitenbe Bruber vor ben Richterfluhl einer gartlichen Mutter führt. Gin Berfuch ber Musfohnung foll gemacht, ein großes Unglad foll vermieben werben; alles ficht in biefem großen Moment auf bem Spiel; bie Erholtung von zwey Rinbern, Die Berhatung eines großen Berbrechens und bas Bohl bes Baterlanbes. Alle Leibenschaften find in Bewegung gefest. Maf ber einen Geite bas Gefühl eines großen Unrechtes, auf ber anbern eine heftige Begierbe; Born, Chracis und Saf auf benben; in bem Bergen ber Mutter, Mitleiden, Bartlichkeit, angfivelle Deforguiß. Em fo reichhaltiger Stoff forbert gu ben größten Erwartungen auf. Gleichwohl wied man fich ben ber erften 'und großern Salfte biefer Grene betrogen finden. In ber Biebe, mit welcher Jocafte bie Unterhandlungen erofnet, ift ber Musbruck mofdwollenden Gifere gut getroffen; aber ale fie nach ben Reben ihrer Gohne, in bem bedrangteffen angft. vollsten Augenblicke ihred Lebens, bas Wort von neuem nimmt, fest fie bie Befahren bes Ehrgeiges und bie Bortheile einer gefehmäßigen Gleichheit mit fophiftifcher Runft auseinander. r) Erft nach biefer ungefeigen Dirabe, nimmt ihre Debe einen pathe. tifibern Schwung. Alber fo fcon und treffenb auch bie Grunde find, welche fie anfihrt, fo mangelt es ihnen boch an ber herzlichkeit und Barme, bie

r) Phoeniff. B. 540 - 570.

man in der Rede einer Mutter in einem solchen Momente zu erwarten berechtigt ist. Jeder Redner von
der Bühne herab würde ohngefähr das nämliche und
auf die nämliche Art gesagt haben.

Es wurde unnug senn, die Benspiele von zweckwidrigen Tiraden zu häufen, da fie fast in allen Trauerspielen dieses Dichters so leicht in die Hände fallen. Die Secuba, der Sippolytus, die Rebenden sind voll davon. Wie unzeitig ist die lange Reihe von Sentenzen, welche Adrast seiner pathetischen Rede einwebt, 1) und die aussührlichen Betrachtungen des Theseus in der seinigen! 2) Was dieser über die Veranlassungen der Ariege und die Verhältnisse der Staatsbürger gegen einander sagt,
ist an sich sehr zut, aber mit den Angelegenheiten

- supplie. B. 176 183. Es gilt ven dieser Stelle, was Plutarch von einer abnlichen, dieses Dichters sagt: "Euripides verfällt hier in eine höchst bes schwerliche Prahleren, indem er den tragischen Leidens schäften und Handlungen auf eine ganz unschickliche Weise etwas von sich einwebt." T. II. p. \$39. B.
- 1) Suppl. 195 217. Voll ven acht sophisischer Bestedtsamkeit ist die Nede der Amme im Hippol. 433 485. Die Vergleichung in den Erojaner innen 681 690. ist an sich tressend, aber unseitig. Ganz ohne sureichenden Grund halt Prévost im Théâtre des Grecs T. VIII. p. 66, und p. 681. s. biesa Stelle füt. interpoliet.

des Abrast steht es in einem schwachen Zusammenhang. Dieß begegnet dem Euripides oft, wenn er allzu begierig die Gelegenheit ergreift, einen anziehenden oder belehrenden Stoff vor den Augen seiner Zuschauer auszubreiten.

Die Beredtsamkeit, vormals ein Werkzeug der Rothwendigkeit und des Bedütfnisses, war in dem Zeitalter des Euripides schon ein Werfzeug des Lurus geworben. Das reizbare, für das Schone aller Art hochst empfängliche Volk hatte sich schon gewohnt, ben den Gegenstanden bes Berstandes und in seinen wichtigsten Ungelegenheiten, die Materie über ber Form zu vergessen, das Schöne für gut und das Glanzende für nüglich zu halten, und ben dem schönen zwecklosen Spiel nicht an den Zweck zu denken. In diesem Berhaltniffe zeigt fich die Beredtsamkeit in den Tragédien des Euripides. Sophocles opferte ihr so viel, als die hohern 3wecke seiner Kunst erlaubten; Butipides opferte ihr oft diese Zwecke selbst. Im Vertrauen auf sein Talent und die Reigungen seiner Zuhorer, lagt er, so oft es nur immer geschehn fann, Gelegenheiten zu aus. führlichen rednerischen Verhandlungen entstehn, in benen er oft burch bie Fulle ber Beredtsamkeit, ben Gebrauch aller bialectischen Runfte und eine bezaubernde Anmuth bes Ausbrucks überrascht. eine schlechte Sache vertheibigt er jebesmal fo gutz els es die Umstände nur immer erlauben wollen; oft so gut, daß der täuschende Schein das Urtheil besticht, und daß der Dichter den höhern Zwecken seisnes Werkes entgegen arbeitet. ») In der That entreißt ihm nichts so leicht den Maasstad richtiger Verhältnisse, als der Hang zu dieser bewundernsswürdigen Runst, die sich überall, wo sie einmal Nahrung fand, den andern redenden Künsten aufgedrungen, dieselben sich angeeignet, und endlich in ihr eignes Verderbnis hinabgerissen hat. Benm

3 3

») Auch Paradoren mit Gluck zu vertheibigen, konnte er wohl in der Schule des Prodicus gelernt haben. Die heftigen Invectiven gegen bas weibliche Geschlecht, die ihm in Verbindung mit seinem buftern Charafter den Namen eines Misogon juzogen (f Bayle Not, L.) konnten wohl zum Theil aus biefer Quelle gefloffen fenn. Insgemein glaubt man, bas feine eigne haus. liche Lage diesen Umftand erkläre: Mulieres fere omnes in majerem modum exosus suisse dicitur; five quod natura abhorruit a mulierum coctu, sive quod duas simul uxores habuerat, cum id decreto ab Atheniensibus facto jus esset; quarum matrimonii pertaedebat. Gellius XV. 20. Die Beleidis gungen, beren fich Euripibes gegen bie Weiber fculbig gemacht hatte, haben bem Ariftophanes ju einem fehr beluftigenden Stud, ben Thefmophoriagusen. Weranlaffung gegeben. Wie viele Grunde man aus ben Trauerspielen des Euripides bes nehmen konne, um ihn gegen den Vorwurf der Weis berfeindschaft zu vertheibigen, bat Dr. Leng gezeigt in der Bibl. ber id. Wiff. LVIII. 195, ff.

Euripides ift bas Bebiet ber Tragobie ichon gum Theil ihr Gigenthum. Rede brangt fich an Rede, Streit an Streit, und, wo ber Rampf miberfprechenber Befinnungen ruht, nimmt die Ergablung in ihrer gangen rhetorifden Ueppigfeit Plat. Die viele Reben enthalt nicht die einzige Beeuba, ber Dreft, Die Andromadie! Rein Stud fchien ihrer entbehren ju tonnen; und mo ber einfache Etoff ber handlung fie nicht von felbft darbot, fpann ber erfindfame Dichter irgend eine Epifode an, Die gu ber Entwickelung feines Talentes Gelegenheit gab. Und fo wie Curipides felbft ber lockenben Berfuhrung ohne Widerftand folgt, fo leiht auch ber Buhorer der Girenenftimme des beredten Dichtere millig fein Ohr, und gibt fich bem Gindrucke einer bejaubernben Berebtfamfeit bin. Leicht vergift er ben ben feurigen Wettftreiten ber Leibenschaft, ben ben Befechten treffenber Grunde, ben ber gulle taufchenber Inductionen, glangenber Bemerfungen, ruh. renber Gefühle, leicht vergift er bier bas gebieterifche Gefet und bas Biel bes Weges, beffen Umgebungen ber Dichter mit ben fchonften Garten einer fruchtbaren Phantaffe bepflangt.

Aber diese üppige Falle eines schönen Talents bob in bem Gemuthe unsers Dichters bas Gleich. gewicht auf, welches ben ben gesemäßigen Spielen der Einhildungstraft vorausgesetzt wird. Dieses

Bleichgewicht herrschte in bem Gemuthe bes Sos phocles. In seinen Werken hat sich die Frenheit bes Genies mit dem Gefete der Runft verbundet; und das Gefet scheint die Frenheit sichtbarlich nicht zu beschränken. Benm Euripides hingegen schweift die Frenheit oft über die vorgezeichneten Bahnen aus, und unterwirft fich ber Regel mit einem fichtbaren Widerstande. Un vielen Stellen wird bie frepe Entwickelung ber handlung, ber Gefinnungen, ber Leidenschaften burch bie unverhaltnismaffigen Unspruche ber Beredtsamfeit gehemmt. Dandlung schleicht unter ber Last einer überflugigen Bugabe; bie Geffunungen treten hinter bem Glange der Beredtsamfeit in Schatten jurud; bas Feuer ber Leidenschaften fühlt fich ben bem Aufwande zwecklosen Schmuckes ab.

Die Eigenschaften, welche Quintilian zur Belehrung bes künftigen Redners in den Tragodien
des Euripides auszeichnet, stehen mit seinen übrigen Eigenthümlichkeiten in einem so genauen Zusammenhange, und treten vor allen so stark hervor, daß
lhnen, mit Necht, gleichsam als Wegweisern, der
erste Plat in dieser Charakteristik eingeräumt werden konnte. Der Fortgang der Untersuchung wird
bekräftigen, was sich schon hier ergibt, daß Euris
pides, ben dem entschiedenen Besitze aller Talente
eines großen Tragikers, aus Mangel an Steichge-

wicht und Maßigung, den höchsten Gipfel der Aunst verfehlt hat.

Wenn wir die Aerdienste bieses Dichters, als Tragifers, würdigen wollen, mussen wir vor allen Dingen Achtung geben, worein er die tragische Wirtung fest, und durch welche Mittel er fie ju erhalten sucht. Aesthylus erhebt, in der Darstellung eines einzelnen Halls, das Gemuth durch die Beziehung, in welche er die moralische Kraft unserer Natur mit ber Ulmacht bes Schicksals fett; Sophoeles maßigt diese Wirkung burch ben Zufat eines ebeln Mitleidens, das er auf den Charafter der handelnden Perfonen in Berbindung mit ihrem 34. stand gründet; Euripides endlich sucht nur Ruhrung ohne Erhebung, und verfolgt diesen 3med durch Anhäufung tragischer Begebenheiten. Aeschylus hat die Menschheit in ihrer durch Leidenschaft und Ungluck gestählten Kraft, Euripides in ihrer Hinfälligkeit, Sophocles in ihrer Würde gezeigt.

Euripides wollte sum Mitleiden rühren; diest war fein hochster Zweck. Diesen Zweck zu erreichen, wählt er solche Mittel, welche seinem Senie angemessen sind. Die Weisheit des Bopbockes, mit welcher er eine tragische Handlung sorgfältig ans spinnt; den Saamen des Schreckens zu einer kunstigen, langsam erwachsenden Ernte ausstreut; das

brohende Unglud lange in der Ferne zeigt und ihm allmählig, aber sicher, entgegenführt; diese Weisscheit war nicht die des Euripides. Die Unfälle erseignen sich in seinen Trauerspielen plöslich und unserwartet: das Unglud überrascht und betäubt uns. Aber wenn es in dieser Schalt einen lebhaften Sindruck macht, so ist dieser Sindruck doch nicht ties und anhaltend; also muß Menge des Stosses ersessen, was die Sparsamseit der Runst hätte bewirsten sollen. Unfall wird auf Unfall gehäuft; ein Ungewitter solgt auf das andre; und aus dem treisbenden Sewolke leuchtet nur selten ein Lichtstrahl hervor, gleichsam um die Finsternis noch sinsteres zu machen.

Ben dieser üppigen Anhäufung des tragischen Stoffes ging die schone Einheit verloren, welche der Triumph der Runft ist. Un die Stelle der dramatischen Unordnung setzte Euripides die historische oder epische; indem er die einzelnen Ereignisse oft nur durch die Person, welche sie tressen, mit einander verbindet; oft aber auch sogar dieses Band verwirft, und keinen andern Zusammenhang, als die zusällige Einheit des Orts und der Zeit unter ihnen herrschen läßt. In der Secuba ist zwischen dem Opfer der Polyrena und der Bestrafung des treulosen Polymestor schlechterdings kein innrer Zusammenhang. In dem Orest ist das, was auf die

Berurtheilung des Helden folgt, nur Foreschung eines Theiles der ersten Handlung, und der Ansang einer neuen Tragsdie. In den Phönissen ist die Ermordung des Menoceus, welche zu einer ganzen Tragsdie Stoff gab, eine von der Haupthandlung unabhängige Evisode. v) Jene endigt unt dem Tobe Jocasteus, und die traurigen Gegenstände, welche auf diese Begebenheit folgen, sind nicht nicht um der Haupthandlung willen da. In der Alceste fängt die Handlung, um der rührenden Scenen des Abschieds wissen, den weltem zu früh an, und die ganze Anlage dieses Stückes ist so sehlerhaft, daß es, ohne sene Scenen, nicht einmal mehr Auspruch auf den Namen eines Trauerspiels machen fann. Die Andromache hat eine epische Anlage. Die er-

v) Es gibt einen Befichtepunft, que meldem nian biefe Episode als nothwendig vorftellen fann, aber ich bir überzeugt, bag man ibn nicht nehmen barf, obue beit Euripides eine Abficht anzubichten, von ber er felbft nichte wußte. Man fonnte fogen, ba bie Charaft. te und die Lage ber benben Bruber die Bunfche des Bus fchquere in Ructficht auf ben Ausgang unbeftimmt laf. fen, indem wir nicht munichen tonnen. baf bie tinger rechtigkeit bes Creocles obflege, aber eben fo menia, bag bie gute Cache und ber liebenemurbine Charafter bes Polynices burch die Eroberung femer Daterfladt bes fedt werbe, fo bereitet und ber Dichter auf ben fchred. lichen Ausgang vor, indem er ein Incident entfiebn laft, moburch wir verfichert merden, bag ber Gleg bem Polynices nicht gufallen fann. Es bireb nun faft nichts übrig, als bag bende Bruber umfamen.

die lebhafte Erinnerung an die beschloßne That überwältigt, der Natur einen Sieg über die Bersstellung einräumen muß. as) Am glänzendsten aber strählt das Genie des Dichters in dem rührenden Rampse Medeens mit sich selbst, bb) wo mütterllsche Zärtlichkeit mit eifersüchtigem Haß, Jorn mit Liebe kämpst, und die Grausamkeit endlich selbst die Gestalt der Liebe, der Frevel die Gestalt einer Pflicht gewinnt. Durch den Tod entzieht ste ihre Rinder den Verfolgungen und der Nache ihrer Feinde. Sie wird ihre Wohlthätetin, indem sie ihnen den Tod gibt; und zu gleicher Zeit besträft sie den Jason: Dieser Bewegungsgrund siegt. Durch ihn wird die

ber (B.917. ff.): "Euer Bater und eine gütige Gottsbelt wird für euch forgen! Möchte ich ench doch die Blüthe der Jugend erreichen und über eute Feinde siegen sehn! — Aber warum nezest du deine Angert mit Thänen und wendest beine Wangen weg von mir? Hörst du meine Reden nicht; gern? Me dea: Es ist nichts; aber da ich an meine Kinder dachte — Iaso n. Sep getrost, ich will dies alles gut machen. Me dea. So will ich thun. Ich sepe kein Mistrauen in deine Worte — aber Weiber sind schwach und zu Thrämen geneigt: Iason. Aber warum seuszest du über beine Kinder? Me dea. Ich habe sie geboren; und da du ihnen zu leben wünschtest, ergriff mich die Wehr wurdt; ob dieser Wünsch auch in Erfültung gehn würsbe."

<sup>14)</sup> B. 1020 - 1079:

ripides unterliegen wir bem oft erneuerten Angriffe schnell auf einander folgender Wellen.

um bas Genie unfere Dichtere nicht unbillig ju fchagen, ning man einzelne Scenen beurtheilen. In Diefer Abfonderung find fie größtentheils, in ber einen ober ber anbern Rudficht, mufferhaft; in Begiehung auf ben 3weck bes Bangen tonnen fie oft getabelt werben. Die letten Gcenen in ben Pho. niffen x) enthalten alles, mas bas Derg erschuttern und ruhren fann; bie Sulftofigfeit bes blinden Debipus, die Inrannen bes Rreon, Die gareliche Aufopferung Antigonens, alles diefes ift unbeschreib. lich pathetifch und angreifenb; aber fe find fein Theil ber handlung, fonbern indem fie eine Reibe von Begebenheiten anfangen und eine neue Musficht eröffnen, entruden fie bie haupthanblung unfern Augen , und laffen uns ben Schmerg der erffen Bunbe bergeffen. Rein Lefer bon Gefühl wird bie bewundernstwurdigen Geenen, in benen Alcefte von ihrem Batten und ihren Rinbern Scheidet, ben rufe. renben Mahnfinn ber Sterbenben, die Rlagen 216mete und feiner Rinber, miffen wollen. In ben

<sup>2)</sup> Ben B. 1603. an. hr. Prof. Bed fagt in bem Ars gument biefes Tranerfriels mit Necht, ber mobre Inhalt deffelben lage in ben extremis familiae Oedipodiae teilessimisque fatis. Nur ift ein so zusammens gesentes Suiet, nicht Gegenstand eines Traverspiels.

Alebenden ift die Episobe Evabnens, bie in bet Berzweiflung eines unheilbaren Schmerzes in ben Scheiterhaufen ihres Gatten springt, so schon, bag man dem Dichker die fremdartige Zugabe leicht verzeiht. In dem rasenden Bereules, welcher aus zwen von einander unabhängigen handlungen zu= sammengeset ift, enthält die erstere eine so reichliche Rulle tragischen Stoffes, baß man mit ihr bem Bangen zwar nicht feinen wesentlichsten, aber boch feinen intereffanteffen Theil entreißen wurde. Bercules ist in der Unterwelt. Während seiner Entfernung hat sich ein feigherziger Tyrann des Thrones von Theben bemachtigt, und bedroht ben Vater, die Gattin und Kinder bes tapfersten unter allen Sterblichen mit einem schmählichen Tobe. Die bebrangte Familie, ein hulfloser Greis, gitternbe Rinber und ein schwaches Weib, haben sich zu einem Altar geflüchtet, und erwarten mit schwacher angste licher hofnung bie Rudfehr bes helben. Enblich erlischt der lette Strahl ihrer Hofnungen und ste beschließen zu fterben. Schon ftehn fie mit ben In= fignien der Opfer geschmuckt an den Schwellen der Unterwelt, als Hercules zurückkehrt, den Eprannen erschlägt und die Seinigen befrent. Dieß ist eine vollständige tragische Handlung. Die Situation und ihre Ausführung ift auf gleiche Weise bewuns

Die ber üppige Buche einer Pflange bie bolls Randige Entwidelung ihrer einzelnen Theile hindert, fo firebt auch ben unferm Dichter bie allzufrengebige Unbaufung bes Stoffs ben 3weden bes Traner. fpiele bisweilen entgegen. Manche tragifche Begebenheit, welche hier, in bem beschranften Raum, und ale epifodifche Bugabe, nur einen fcmachen vorübergebenden Ginbruck bervorbringt, murbe in ihrer vollen Ausdehnung bie Wirfung ber Tragodie nicht verfehlen. Denn Diefe Wirfung, wenn fie vollständig fenn foll, fordert Ausführlichfeit in ber Borbereitung , ber Entwidlung und Auflofung. Diergu befchranft fich Guripides febr oft den Raum. Co ift in ben Beracliden bie grodmuthige Aufopferung ber Macaria; in ben Phoniffen ber fremwilli. ge Entschluß bes Mendeeus ein allguschnell vorübereilendes Ineident. In ben Trojanerinnen ift bes Stoffes fo viel, bag ber Lob ber Polyrena nur mit einigen Borten ermabnt werden fonnte; überhaupt aber ift in diefem Trauerfpiele bie Unlage faft obne alle Runft. Die einzelnen Situationen, aus benen es jufammengefest ift, wirfen nur als einzelne Theis le fur fich. Wenn fie einmal poruber find, fo bleibt ber handlung feine Gpur ihres Dafenns aufgebrudt.

Es scheint mit bem Spfteme ber tragischen Runft, welches fich Euripides entworfen hatte, genau gu-fammen zu hangen, baß in seinen Tragobien bie

Akmacht des Schicksals oder überhaupt die Ueberkegenheit der gottlichen Ratur über die menschliche sofelten eine bedeutende Rolle spielt. In den Bac= chanten und dem rasenden Bercules ist dieser machtige Debel ber tragischen Runft nur in einer einzigen Situation benutt; benn in bem Sippolytus würden wir, ohne die geheimen Rachrichten, die uns in dem Prolog und Epilog aus der Gotterwelt zukommen, kaum geahndet haben, daß die Liebe der Phabra eine Schickung der Götter sep. In den meisten andern Fabeln unsers Dichters entspringt die Handlung aus ben Leidenschaften der handelnben Personen. Und biesen Weg mußte ein Dichter mahlen, welcher das Mitleiden zu bem hochsten Zwecke der Tragodie erhob, und die erhabnen Schrecknisse mied, deren furchtbares Dunkel Alejchy-Ins und Sophocles über ihre Werke verbreitet hatten.

ben werden, wenn sie mit großer Ruhnheit und überhaupt mit moralischer Kraft vereinigt erscheint. Aber auf Erhabenheit war das Genie des Euripisches nicht gerichtet. Die Leidenschaften zeigen sich in seinen Werken mehr heftig als groß; und da, wo sie drohend werden, gehen sie meistentheils auf irsgend ein listiges Unternehmen aus, in dessen Nies drigkeit die Große der Leidenschaft versinkt. In der

Darftellung heftiger Leibenschaften aber, hat Euris pides alle feine Mebenbuhler hinter sich zurückgelaffen, und durch bieselbe den Namen des tragischsten unter den Tragifern verdient.

Dieses große Talent unsers Dichters erscheint in einem vorzüglichen Glanze in der Medea, einem Trauerspiele, das auch in Rücksicht auf die Kanst die meisten andern Tragodien des Kuripides überstrifft. Man hat an der Aechtheit desselben gezweisselt; aber ohne hinlänglichen Grund. 3) Die Anlage ist nicht fren von den Fehlern, in welche Eustipides am leichtesten verfalz aber doch freger, als die Anlage der meisten andern seiner Trauerspiele. Er hat das Furchtbare des Stoffes durch die Beschandlung mit Einsicht erhöht, und die Leidenschaft der Medea mit der ganzen Kraft seines götzlichen Senies entwickelt.

Die Epposition dieses Trauerspiels, ben welchem wir einige Augenblicke verweilen wollen, verräch mehr Kunst, als Euripides diesem Theile ber Arbeit

einem jungern Euripibes ben. Siehe Barnef. in Vita Eurip. S. XVIII. Uriftophanes führt in bent Fedichen bie erften Beilen biefes Trauerspiels, ale eines achten Arbeit bes Eurspibes an, Razie 1424.

beit gemeiniglich zu widmen pflegte. Die Erzählung von Medeens Schicksalen, welche den Prolog fullt, wird der beklommenen Brust der Umme abgedrungen, und eine von Besorgniß und Theilnahme angesponnene Unterredung mit dem Aufseher der Rinder vollendet die Beschreibung des Zustandes ber unglacklichen Mutter. Die Ausbrüche thres Borns über; ben treulosen Gemahl, ihrer Eifersucht gegen seine neue Geliebte bringen furchtbar aus bem Junern des Hauses zu unsern Ohren und forbern ju Mitleiben und banger Besorgniß auf. Sie ver-- municht, in der Bitterkeit ihres herzens, die Rinber, die sie dem Treulosen geboren hat; sie verflucht ihr eignes Leben, dessen Freuden ihr abgestorben sind. Sie denkt auf Radje. Um bas Maas ihrer Wuth zu fullen und die Ausführung ihrer noch unreifen Plane zu beschleunigen, besiehlt ihr Ereon, ber Konig Corinths und Creusens Bater, Die Stade zu verlassen. Jest, da sie mit Muhe einen einzigen Tag des Aufschubs erbeten hat, den sie der schnellen Befriedigung ihrer granzenlosen Eifersucht wide men muß, wirft sie einen prafenden Blick auf die Menge ber Mittel, die ihr ihre Renntnisse anbieten. Der Entschluß, den Ungetreuen unermeglichen Leiben Preiß zu geben, ist schon gefaßt, als ben Jasons Erscheinung die Flammen ihres Hasses noch heller emporschlagen. Die Rechtfertigung seines Betragens, welche er vergebens unternimmt, em-

V. B. 2. GL

port bas Innerfte ihres Herzens; Berachtung' gesellt sich jum Haß; und nichts halt die Ausführung ihrer Plane noch auf, als die Ungewißheit, wo fie eine Frenstatt gegen die Berfolgungen ihrer Feinde finden foll. In diesem wichtigen Moment erscheint ihr der Ronig von Uthen als ein hulfreicher Genius. Er bedarf ihrer Runfte und fie bedarf seines Schu-Bes; Athen foll für fie ein sicheres Afpl fenn. ist der Entwurf einer schrecklichen Rache gereift; der Lob von Jason's Rindern macht einen Theil beffelben aus; benn sein ganzes haus foll zu Grunde gehn, und fein milder Strahl ber Freude soll den Rest feines Lebens erheitern. Daß sich Medea ben Wig jur Ausführung durch fünstliche Verstellung bahnt, ift ein Jug Euripideischer Eigenthumlichkeit; z) und die Unwahrscheinlichkeit des Gelingens wird durch bie großen Schonheiten ber Scene einigermaßen ver-Es ist über allen Ausbruck rührend, daß Medea, mitten in der Unterhandlung mit Jason, während sie alle ihre Befonnenheit aufbietet, burch

Diese List war nothwendig, wenn Medea ihren Plan, Jasons neue Semahlin durch ihre Geschenke zu tödten, aussühren will, aber es ist nicht wahrscheinlich, das sich Jason durch die scheinbare Rube Medeens so leicht hintergehn läst. Nach dem Jorne, den sie ihm in einer vorhergehenden Unterredung gezeigt hatte, mußete er hinter ihrem Gesuche und ihrer Ergebung einen Betrug erwarten. Kannte er nicht ihre Heftigkeit, ihre Kühnheit und Macht aus tausend frühern Ereigs nissen?

die lebhafte Erinnerung an die beschloßne That überwältigt, der Natur einen Sieg über die Versstellung einraumen muß. as) Am glanzendsten aber strahlt das Genie des Dichters in dem rührenden Rampfe Medeens mit sich selbst, bb) wo mütterliche Zartlichkeit mit eifersüchtigem haß, zorn mit Liebe kampft, und die Grausamkeit endlich selbst die Gestalt der Liebe, der Frevel die Gestalt einer Pflicht gewinnt. Durch den Tod entzieht ste ihre Rinder den Verfolgungen und der Nache ihrer Feinde. Sie wird ihre Wohlthaterin, indem sie ihnen den Tod gibt; und zu gleicher Zeit bestraft sie den Jason: Dieser Bewegungsgrund siegt. Durch ihn wird die

der (B.917. ff.): "Euer Bater und eine gütige Gortsbeit wird für euch forgen! Möchte ich ench doch die Blüthe der Jugend erreichen und über eute Feinde siegen sehn! — Aber warum nesest du deine Angen mit Thänen und wendest beine Wangen weg von mir? Hörst du meine Reden nichtl gern? Me de a: Es ist nichts; aber da ich an meine Kinder dachte — Iason. Sen getrost, ich will dies alles gut machen. Me de a. So will ich thus. Ich sese kein Mistrauen in deine Worte — aber Weiber sind schwach und zu Thrämen geneigt. Ia son. Aber warum seuszest du über deine Kinder? Me de a. Ich habe sie geboren; und da du ihnen zu leben wünschtest, ergriff mich die Weise wurth, ob dieser Wünsch auch in Erfültung gehn würfsbe. "

<sup>14)</sup> B. 1020 == 1079:

von bem lahmenden Gefühl eines großen Verbrechens geveinigten Dreft in einem hoben Grabe rubrend. mm) Daß auch die Scene nur um ihrer ruhrenden Kraft willen da ift, ohne ein nothwendiger Theil des Ganzen zu senn, will ich hier nicht weiter rügen. Es ist genug zu bemerken, daß Eurspides auch hier feinem Genie treu geblieben ift, indem er ben Drest den größten Theil der Handlung-hindurch in einer ganglichen Sulftosigfeit, jedes fühnen Gebankens, jedes festen Entschlusses unfähig, burch das Andenken an feine That aller Spannkraft beraubt, gezeigt hat. In den Trojanerinnen, wo uns ber Dichter ben prophetischen Wahnfing ber Caffandra in einer-Scene zeigt, vereinigt fich alles, was das herz mit tiefem Mitleiben erfüllen fann. Caffandra ift ben ber Eroberung ihrer Baterstadt mit ihren Freunden und ben andern trojanischen Wei-

mm) Dreftes Erwachen aus bem Schlafe, bas erquickende Gefühl einer größern Rube, mit aller der Rraftlofigfeit verbunden, welche die Rrantheit in ihm zurüctges bie ploplice Ruckehr bes Wahnsinnse lussen hat, Drefts Riebergeschlagenheit nach bem Aushören bes Ans falls, Elektrens gartliche Sorgfalt mahrend beffelben, alles dieß ift mit bewundernswürdiger Kraft und Mahrheit dargestellt. Nicht minder vortrestich ift Orests Befturjung ben ber Annaherung feines mutterlichen Großpaters, die Schaam über seine frafliche That, die rührende Erinnerung glucklichen Rinders an seine jahre, und die Chrfurcht, mit welcher er fich gegen ben kibenschaftlichen Greiß vertheidigt.

bern in die Sande des Siegers gefällen. Inbent das Loos ber-Sclaveren über alle geworfen wird, wählt sich Agamemnon Die geweihte Priefterin Applls zur Theilnichmerin seines Bettes aus. In diesen Momenten allgemeinen Unglucks und eigner personlicher Erniedrigung tritt die begeisterte Prophetin triumphirend hervor, und fordert ihre Mutter zur Feper ihrer glorreichen Hochzeit auf. Inbem fie fich selbst den Hymenaus singt, mischt fie mit den Idnen einer ausgelassenen Freude die Verkundigung eines furchtbaren Schicksale, bas ihr selbst und ihrem Tyrannen bevorsteht. Euripides scheint sich über sich selbst zu erheben, indem er den Taumel bacchischer Freude, welche Cassanderns Bruft erfüllt, aus der Quelle ihrer prophetischen Gabe ableitet, und sie über die beworstehende blutige Beftrafung bes Frevlers, ber bie Priesterin eines Gottes frech ju entweihen wagt, triumphiren läßt. nn)

In dem rasenden Sercules ist der Wahnsinn nur ein Gegenständ der Beschreibung, und scheint über- haupt nur um des rührenden Kontrastes willen da zu sepn, den die unwillführliche schreckliche That des Hercules mit den glücklichen Folgen seiner Rück- tehr macht.

Als ein Gegenstand bes Schreckens ist ber Wahnsfinn in den Bacchantinnen behandelt, die erst nach

mm) \$3. 445 - 460,

halten, in welcher die Handlung auf die Liebe ge baut ist, und in dieser ift die Liebe nichts anders als der Wahnsinn eines zerrütteten Gemuthes; aber mehrere seiner verlornen Werke scheinen ber Darstellung dieser Leidenschaft gewidmet gewesen zu sepn, Mit Necht ist die Behandlung berselben in dem Sipe polytus als ein Meisterstück von Zartheit gepriefen worden. ee) Phadra liebt ihren Stiefsohn einer ausschweifenden heftigkeit; hippolytus haft die Weiher. Diese einfache Anlage läßt alles erware ten, worin Euripides groß war, einen wunderbaren Constrast heftiger Leibenschaften. kennt ihre Pflicht; sie schamt sich ihrer Schwachheit und kampft ihr entgegen. Aber die Liebe behauptet ihre Rechte und tropt bem Wiberstande. Abadra beschließt zu sterben, und niemand soll die Quellen ib. rer Leiden und ihres traurigen Entschlusses wissen. Sie verschmäht alle Rahrungsmittel und schon hat sie dren Tage in diesem Zustande zugebracht, als die Handlung ihren Unfang nimmt. Phaderns Krantheit ift allen, selbst ber vertrauten Umme, ein Rath-

Das Tragische, was in der Beranlassung und den Wirkungen dieser Leidenschaft liegt, ist nicht sehr bes nunt. Die Liebe der Phadra konnte, ohne eine höse here Beranlassung zu Hülse zu nehmen, aus den ges wöhnlichen Quellen menschlicher Leidenschaften erklärt werden. Das Ungläck aber, das für den Hippolytusdaraus entspringt, kömmt zu unerwartet, als daß es der Liebe der Phadra selbst einen bedeutenden Zusas pon Schrecklichen geben könnte.

In unerklarbaren Wünschen, in seltsamen Anspielungen verrath sich ihr Innerstes, wenn der Wahnsinn der Leidenschaft obstegt; aber der Verrath ift entfernt und leise. "Uch, ruft sie in dem Uebermaaße der Sehnsucht aus, daß ich das Naß klarer Quellen schöpfen, daß ich im Schatten der Pappeln liegen, daß ich auf gradreichen Wiesen ruhen konnteil " ff) Und als die Bilder der ersehnten Gemeinschaft mit dem Geliebten lebhafter werben, »führt mich hin auf das Gebirge, saßt mich eilen zu dem Walde der Johren, wo die hunde des Hirsches Spur verfolgen. D, ihr Gotter, wie sehnt sich mein herz, sie durch meinen Zuruf zu reizen, und an den blonden Locken hin den Thessalischen Wurfspieß zu schleubern!" gg) In solchen Wunschen brangt sich ihr gepreßtes Herz hervor. \ Riemand versteht, niemand begreift sie. Aber kaum hat sich der Sturm des Wahnsinnes gelegt, als sie sich verrathen zu haben glaubt, und in dem schmerzhaften Gefühle der Beschämung ausruft: Ungluckliche, was hab' ich gethan? Wohin bin ich abgeschweift von dem Pfade der Vernunft? Ich raste! Einer Gottheit Zorn hat mich Unglückliche gestürzt. Verhülle mein Haupt, o Amme! ich schame mich meiner Worte. Berbirg mich! Thranen

Na 4.

ff) V. 208 - 211.

EE) B. 215 - 221.

entstromen meinen Augen; meine Blicke umbullt bie Schaam. « bb) Als sich nun Phabra von neuem einem stummen Tieffinn überläßt, bringt bie befummerte Umme mit allen Gründen, welche Freundschaft ihr eingibt, auf die Entbeckung bes unerklarbaren Rathsels. Ihre Bitten bleiben ohne Erfolg; Phadra schweigt. "Wohlan, so wisse benn, ruft jene in ihrem Unwillen aus, daß du durch beinen Tod beine Kinder verrathst, welche keinen Antheil an ihrem vaterlichen Hause haben werden, so wahr ihnen die Amazone im Hippolytus einen Herrn geboren hat. Ben dem geliebten Ramen feufit bie Rranke; und die Amme deutet ihren Seufzer falfch. Dich beschwöre bich, ruft Phadra aus, nenne mir ben Namen bieses Mannes nicht mehr ! . End. lich widersteht sie ben immer dringendern Bitten ihrer Vertrauten nicht länger; ihr Herz sehnt sich nach Erleichterung; aber eine gerade und offenherzige Erklarung verbietet ihr die Schaam. pert an die wahnsinnige Liebe ihrer unglücklichen Mutter, und an die Liebe ihrer Schwester, der Gemahlin des Bacchus, und kellt fich benden zur Seite. Die Amme versteht ihre Anspielung nicht. "Ich verstehe bich nicht; ich höre nichts von dem, was ich zu horen begehre. Phadra. Ach konntest du mir sagen, was ich sagen soll! Amme. Ich bin keine

<sup>46)</sup> B. 279 - 246.

habt hatte. Mannichfaltiger ift die Gallerie leiden. schaftlicher Scenen in der Andromache, in welcher Dermionens eifersüchtige Buth gegen bie Benschlaferin ihres Gemahls einen energischen Kontraft mit ber Verzweiflung macht, in die fie durch bas Mislingen ihres Planes gerath. In ben Slebenden hebt sich hauptsächlich Evadnens leidenschaftlicher Ents fclug hervor, bem Schatten ihres Gemahle gu folgen und ihre Afche mit ber feinigen zu mischen. Die Handlung ber Iphigenie in Aulis ist ganz auf den Rampf des Chrgeizes und ber vaterlichen Zarelichfeit gebaut, zu welchem sich Iphigeniens schoner, aber nicht ohne Leidenschaft gefaßter Entschluß gescut; für ihr Vaterland ju sterben. Die Trojanerinnen sind ein Sewebe von verzweifelnder Traurigfeit. In den Bacchanten ift der Widerstand des Pentheus Leibenschaft, und ber Gottesdienst seiner Mutter ein Wahnstinn, bet nach der Ermordung ihres Sohnes in verzweifelnben Schmerz ansartet. Weniger Intension der Leidenschaft, aber größere Mannichfaltigkeit herrscht in den Beracliden, wo der rohe Eifer des Herolds von Argos, die enthusiastische Aufopferung Macariens, des Jolaus begeisterte Begierde nach der Schlacht, eine lange Reihe herrlicher leidenschaftlicher Sconen bilden. In der Selena ift die Episode des, nach einer unerwarteten Erscheis nung, schnell verschwindenden Teucer nur als Beranlassung in leibenschaftlichen Scenen angefnupft.

nicht allein fallen, und befchließt ein Berbrechen, um ben Derbacht eines Berbrechens von fich abgulebnen. Ihre Chre nach bem Tobe gu retten, und ben Urheber ihrer Leiben ju ftrafen, finnt fie eine Schändliche Berlaumdung aus, bie ben Sippolyens einer gewaltsamen handlung anklagt. Diefer Entschluß ift fo rafch und haftig, bag feine tragifche Birfung faft verloren geht; und ju einem neuen tragifchen Ereignif eilend, bat ber Dichter verab. faunt, die Entehrung eines fchonen Charaftere binlanglich ju rechtfertigen. Satte Phabra ben ftraf. baren Sofnungen einer lafterhaften Liebe in ihrem Bergen Raum gegeben; hatte fie einen Berfuch auf bie Tugend bes hippolytus unternemmen ober veranlagt, mare fie mit einem Worte bem peinigenben Gefühle Preif gegeben , ihre Burde ohne alle Brucht, Entehrung ausgenommen, aufgeopfert gu haben, fo mare bie Rache, die fie burch ibre Berlaumbung nimmt, in bem Buftanbe ihres Dergens und ber lage ber Umftanbe mahrfcheinlich. Bielleicht hatten in ber That bie Dichter, welche bie Sabel von ber Phabra querft ausspannen, bie Ge-Schichte in biefem Bufammenhange gebacht; und bie Phabra felbft, bem Charafter gemäß, welchen Die Stiefmutter in bem griechischen Alterthum gu bebaupten pflegen, kk) heftig, ftolg und gewalethatig

kk) Μητρυίης δύεμηνις αξέ χάλος, εὐδ' ἐν ἔρωτι "Ηπιοςείδα πάθη σώφρενος Ίππολύτου. Parmenio Epigr.

porgestellt. Die Fabel zu andern stand nicht in des Dichters Gewalt; aber der Charafter war sein Sigenthum. Er bildet ihn also seinem Genie gesmäß, so lange es die Fabel erlaubte, zu einem Gesgenstande des Mitleidens aus; als ihm aber der spreche Stoff diese Frenheit entriß, als Phadra vershaßt und lasterhaft werden mußte, lenkt er das Mitleiden auf den Hippolytus. Die Einheit der Handlung geht zwar verloren; aber der Dichter besfriedigt die Reigung seines Gemuths. Er erkauft einige bewundernswürdige Scenen durch die Ueberstretung eines Gesetzes, das er selten beobachtet, und von dessen wesentlicher Wichtigkeit er vielleicht nicht einmal hinlänglich überzeugt war.

In einer andern Gestalt erscheint der Wahnsing in der Rolle des Orest. Die berühmte Scene, in welcher der Unglückliche, von den Folgen des Muttermordes gefoltert, in seiner zärtlichen Schwester eine der Furien erblickt !!) ist ein Meisterstück der Darstellung, voll Seele und Wahrheit. Doch ist auch hier der Wahnsinn nicht drohend und furchthar, sondern durch die Hülslosigseit des franken,

VII. Anal. V. P. T. II. p. 202, Man erinnere sich ber Ins, beren Geschichte (f. Hygin. Fab. IV.) den Inhalt einer Tragsbie des Euripides ausmachte.

<sup>11)</sup> B. 266. Bergl. Longin vom Sthabenen, XV. Cap.

bon bem lahmenben Cefuhl eines großen Berbrechens gepeinigten Dreft in einem hoben Grabe rub. rend. mm) Dag auch bie Gcene nur um ihrer ii.f. renden Rraft willen ba ift, ohne ein nothwendiger Theil des Gangen ju fenn, will ich bier nicht weiter rugen. Es ift genug ju bemerken, bag Buripides auch hier feinem Genie treu geblieben ift, inbem er ben Dreft ben größten Theil ber handlung hindurch in einer ganglichen Sulftofigfeit, jebes fühnen Gebantens, jebes feften Entichluffes unfahig, burch bas Indenten an feine That aller Spannfraft beraubt, gezeigt hat. In ben Trojanerinnen, mo und ber Dichter ben prophetischen Wahnfing ber Caffanbra in einer Scene zeigt, vereinigt fich alles, was bas Berg mit tiefem Mitleiben erfullen fann. Caffanbra ift ben ber Eroberung ihrer Vaterflabt mit ihren Freunden und ben andern trojanischen Weis

mm) Oresies Erwachen aus dem Schlase, das erquickende Gesühl emer größern Rube, mit aller der Krantlosigs keit verdunden, wolche die Krantheit in ihm jurückges lussen hat, die plokliche Rücksehr des Wahnsunge Oresis Riedergeschlagenheit nach dem Aushören des Ansfalls, Elektrens jattische Sergialt mahrend desselben, walles dies ist mit bewundernewürdiger Krast und Wahrebeit dargestellt. Nicht minder vortresich in Oresis Bestänung ben der Annäherung seines mütterlichen Großvaters, die Schaam über seine frästliche That, die tührende Erinnerung an seine glücklichen Anders sabre, und die Schsuncht, mit welcher er sich gegen den h.denschaftlichen Greiß vertheidigt.

Schreckliches, schreckliches hab' ich erduldet. Weh, der Schmach, die ich litt! — — —

Ngamemnon wird durch Polymestors Seschren herbengezogen, und der Wüthende vernimmt aus den Worten des Königs, daß Hecuba in seiner Nähe steht. "D weh mir, ruft er aus; ist sie mir nahe? Zeig' es mir an, sage mir, wo sie ist, daß ich sie mit meinen Händen ergreise, zersteische und ihren Leib mit Blute bestecke."

Mit so greken Farben schildert Euripides die Leidenschaften freylich nur da, wo er haß und Berachtung erregen will; aber bennoch fließen auch biese Farben endlich mit dem allgemeinen Tone des Ganzen zusammen. Die Ausbrüche ber Leidenschaft find ben diesem Dichter von Wurde entkleidet, weil die Menschen, welche er aufstellt, selbst, größtentheils gemein, selten ebel und niemals erhaben find. Die hat er Menschen aufgestellt, in benen eine grofse Fulle sinnlicher Kraft durch ein leitendes Gest beherrscht und gemäßigt wurde. Er bilbete fie, wie er sie fand, 99) ohne nach einem Ibeal zu streben, bas ihm, wie seinem Freunde Socrates, fremd mar. Die Wahrheit des gewöhnlichen Lebens galt ihm hoher als die Schonheit einer Ibee; Kraft hoher als Wurde; mitleibige Auhrung hoher als Erhe-

**VB B** 3

<sup>44)</sup> Aristoteles Pect. c. XXV.

bem Tobe bes Euripides aufgeführt wurden, co) und mit benen biefer Dichter feine bramatifche Lauf. bahn beschloft. Pentheus, ber Ronig von Theben, widerfett fich ber Ginführung bes Bacchusbienftes mit einer hartnachigkeit, welche bas Alterthum als ftrafbar betrachtete. Bachus beschlieft eine furcht. bare Nache zu nehmen. Ju menschlicher Geftalt, als Begleiter ber Manaben, beredet er ben Pentheus in einem bacchifchen Aufzuge Die Berfammlung Splate ber Bachantinnen gut befuchen und ihre Orgien gu beobachten. Begierig ergreift er biefen Borfchlag, und feine Einne gerathen in Unordnung. Die Darftellung bes Mahnfinns ift unübertreflich. hier mag nur ein einziger Bug Plat finden, welcher eine Meifterhand verrath und die größte Wirfung berborbringt. Pentheus hat bas bacchifche Roftum angenommen; feine Schlafe mit loden und fein Sanpt mit einer Mitra gefchmuckt. Bachus felbst bat ibn feine Rolle gelehrt; und mit einer furchtbaren Schnelligfeit hat er fie fich ju eigen gemacht. Mis er aus bem haufe tritt, bemerft Bacchus, baß feine Locken in Unordnung find. Er gefteht, daß er in feinem Bemache nach bacchifcher Weife getangt und fein haupt in trunfner Begeiftrung gefchuttelt babe. Mit biefem Buge ift bie Darftellung feines Bahnfinns bollendet. Ein unbefieglicher Bauber

eo) Olymp. XCIII. 4.

salt die Sinne des Mannes gefangen, der in den schimpflichsten Widerspruch mit seinen Grundsätzen gerath und das zu thun genothigt wird, was er an andern zu bestrafen eilt.

Dichters bemerkungswürdig, daß er den Wahnsinn so oft, als einzelnen Zustand, auf die Bühne gesbracht hat. Shakspeare gibt im König Lear die psychologische Geschichte dieser Krankheit; Sophocles zeigt sie in ihren Folgen; Kuripides bringt sie als ein tragisches Phânomen auf die Bühne. Jeder dieser Dichter verfährt hier seinem Genie gemäß. Das Gebiet des ersten war das Innère des menschlichen Herzens in seinem weitesten Umfange; der zwepte arbeitet auf die Darstellung einer in sich selbst bollendeten Handlung; Euripides endlich sucht Rührung durch die Darstellung einzelner Justände.

Diese Absicht, woben er auf den innern Zusammenhang keine große Rücksicht nahm, begünstigte seinen Hang, heftige Leidenschaft darzustellen, welche keine Weisheit noch Würde mäßigt. Rein griechischer Dichter hat die Rraft der sinnlichen, ungezügelten Natur, wenn sie durch Leidenschaften bewegt wird, mit so vielem Leben und in einem solchen Umfange bargestellt. Es ist kein einziges Trauerspiel dieses Dichters, in welcher sie nicht bis zu ber

Sohe getrieben mare, beren griechifche hummnitat überhaupt fabig mar; in ben Charafteren von Barbaren aber, noch über biefe Grange hinaus. Das gehaufte, namenlofe Unglud, bas über bie Renigin von Troja gufammenfchlägt, entschuldigt ben verzweiffungevollen Gdmerg, ber endlich in einer gemaltsamen That austobt. In der Rache, welcht Becuba an dem Derber ihres Gohnes nimmt, herricht bie Buth in ihrem befrieften Ungeftum. Die Lift lockt fie ben Gdulbigen in ihr Des, und nicht jufrieben ibn ju ftrafen, martert fie ibn. Gie ermor. bet feine Rinber in feiner Begenwart, und bann beraubt fie ibn feiner Mugen. Das Betragen Bolp. meftore nach bollbrachter That, gibt ein neues Schaufpiel gesegloser Wurh. In bem Breft wird bie Rache an bem feigherzigen Menelaus mit ungeftumer Seftigfeit betrieben, moben ber Dichter Belegenheit befommt, bas Gemalbe ber matnfinnigen Burcht eines ben Morbern entronnenen Barbaren bengufügen. In bem Sippolyeus gibt er, ber Reibe nach, bas Schanspiel bes Bahnfinns, bes Unwillens, ber Verzweiflung, bes Jorns und ber Meue. Welle brangt fich an Welle, und ber Sturm bee Leidenschaften branft bald bon biefer bald von jener Seite mit immer erneuerter Rraft. Tabelnswerth. aber mit Rraft, jeigt fich in ber Alceffe ber Schmers Abmete burch ben Born und bie Berachtung gegen feinen Bater, ber fur ihn gu fterben nicht Muth gebabi

der gezogen hat. Euripides wollte burch diesen Charafter rühren. Es war also nicht genug, das Recht auf seine Seite zu bringen — zumal er dieses durch eine strafbare Handlung geltend macht — fondern er mußte ihn liebenswürdig darstellen. Er macht ihn also gefühlvoll und unglücklich.

Ein geiftreicher Schriftfieller, welcher tiefe Blide in die Gefchichte ber griechischen Pocfte und ben Beift ihrer Helden gethan hat, ss.) bemerks mit Mocht, daß Euripides feinen Charafteren nur dann Schonheit verleihe, wenn diefe gur Ruhrung unent-Aus diesem Grunde ift ber Charafter behrlich sen. ber Polyrena schon. Die ersten Empfindungen, welche sie außert, sind schon. Als ihr hesuba ben graufamen Beschluß des griechischen Deeres, ben Schatten Achille mit ihrem Blute auszusohnen, in granzenloser Verzweiflung mittheilt, Hagt sie nicht über fich felbst und die Bluthe ihrer Jugend, sondern über das Schicksal ihrer hülflosen Mutter. Dich, dich, unglückliche Mutter, bewein' ich. Aber mein trauriges, schmachvolles Leben betlag' ich nicht. Der Tob scheint mir bas begre Loos zu fenn.c — Als Ulysfes auftritt, das bestimmte Opfer gn forbern, bestürmt ihn hecuba mit berebten Bit-B b, 5

er) Friehrich Schlegel in den Griechen und Romern. S.

Die einfache Wirkung, welche bas Wiebersehn bes Menelaus auf das Gemuth ber Delena machen muß= te, genügte bem Dichter nicht; er verlangte eine Peripetie, und bereitete biese durch die falsche Nachricht von Menelaus Tode vor. Helenens Trauer, ihr Schmer; über die unverdiente Beschimpfung ih res Namens, die plopliche Freude über die unerwartere Ankunft des Gemahls, die schreckliche Lage, in welcher fich bende fast in demselben Augenblicke befinden, und der enthusiastische Entschluß, wenn fich keine Rettung darbietet, mit einander zu fterben, alles dieß gibt eine Mannichfaltigkeit von Leis benschaft, die durch den Rontrast verstärft und erhoht wird. Aus dem Jon gehort hierher vorzüglich Creusens blinde Wuth gegen ihren eignen Sohn; Jon's gerechter Zorn gegen seine Mutter und die rührende Erkennung eines Irthums, welcher bende an den Rand des Verderbens geführt hatte. dem rasenden Bercules war es hauptsächlich die verzweiflungsvolle Traurigkeit des Hercules, auf welche der Dichter hinsteuerte; so wie in der Eloctra die Erkennungsscene der benden Geschwister.

In allen diesen leidenschaftlichen Situationen strahlt das Genie des Dichters durch eine energische Darstellung der Natur und Wahrheit. Aber die Nastur ist hier ofters gemein, die Wahrheit bisweilent beleidigend; idealische Schönheit und Würde eine

Ausnahme von der Regel. Longin hat bemerkt, pp) daß Euripides' von Ratur nicht erhaben sen, daß er fich aber bisweilen zur Erhabenheit, wie der kowe zum Kampfe, sporne. Was Longin Erhabenheit nennt, ift Große und Burbe, und biefe ift ben unserm Tragifer selten. Er strebte nicht nach einem Ideale des Menschen, welches in gleichfor. miger harmonischer Vollendung besteht, sondern nach einem Ideale der Leidenschaft, welches energis sche Einseitigkeit voraussetzt. Nach diesem Maas-Rabe gemessen, ist der berüchtigte Zwist in der Alceste +) vortreflich, während er vor dem Tribunale des Anstandes und der Schicklichkeit schlechterdings verwerslich ist. Denn daß ein Sohn seinen Nater, wie ben niedrigsten Sclaven, mishandelt, weil er nicht für ihn hat sterben wollen, ist durch keinen 86 2

pp) Longin vom Erhabenen. Cap. XV.

Trag. T. I. p. 242. Diese Scene betrachtet, ment er sagt: Nihil recondunt, meo saltem judicio, thesauri veterum venustatum, quod in tenui materia praeponi debeat sermocinationi inter Pheretem et Admetum silium. Simplicitatis paene plus quam Euripideae silo deducitur oratio sententiatum prudentium reserta, et mordacissimorum salium, sensu tamén praegnans illaborato, in omnibus denique perquam admirabilis, et quo vix perfectius aliquid ab humani ingenii conatibus sperari queat.

1.1

Ausspruch der ruhigen Bernunft ju vertheibigen? ja es ift kaum anders erklärbar, als durch eine übermäßige Leidenschaft, welche in diesem Falle aus Momete neuem und hitterm Schmerze über ben Wer-Inst seiner Sattin entspringt. Nicht minder beleis digend, aber als energische Wahrheit vortreffich. ift die Darstellung der Wuth, mit welcher der geblendete Polymestor die Hecuba nebst ihren Begleiterinnen verfolgt. Indem er ihnen, wie ein Thiere auf den Sanden friechend, vergeblich nachgesett bat, ruft er aus: "In welchem Winkel zittern fie vor mir? — Horch, horch! ich vernehme der Weiber schleichenden Sang. Wohin, wohin muß ich eilen, mit ihrem Blute, mit ihrem Gebein mich zu fatti. gen, reißender Thiere Mahl, Frevel mit Frevel loh. nend! Als er fein eignes Buthen vergebens fieht, fordert er ben fremben Benstand auf:

> D bu der Thrazier Speereschwingendes, Schildebewafnetes, Roßetummelndes, von Mars begeistertes Volk!

O! ihr Achder, ihr Atriden! Geschren, Geschren, Geschren stoß' ich aus! Kommt, komint herben, ben den Göttern! Hört ihr mich? wird niemand helsen? was jaudert ihr?

Weiber gaben mich zu Grunde gerichtet, Gefangene Weiber.

Schreckliches, schreckliches hab' ich erduldet. Weh, der Schmach, die ich litt! — — —

Ugamemnon wird durch Polymestors Seschren herbengezogen, und der Wüthende vernimmt aus den Worten des Königs, daß Hecuba in stiner Rähesteht. "D weh mir, ruft er aus; ist sie mir nahe? Zeig' es mir an, sage mir, wo sie ist, daß ich sie mit meinen Händen ergreise, zersteische und ihren Leib mit Blute bestecke."

Mit so greken Farben schildert Euripides die Leidenfchaften frenlich nur da, wo er haß und Berachtung erregen will; aber bennoch fließen auch biese Farben endlich mit dem allgemeinen Tone des Ganzen zusammen. Die Ausbrüche ber Leidenschaft find ben diesem Dichter von Wurde entkleidet, weil die Menschen, welche er aufstellt, selbst, größtentheils gemein, selten edel und niemals erhaben find. Mie hat er Menschen aufgesteut, in benen eine grofse Fulle sinnlicher Rraft durch ein leitendes Geset beherrscht und gemäßigt wurde. Er bildete fie, wie er sie fand, 99) ohne nach einem Ibeal zu streben, bas ihm, wie seinem Freunde Socrates, fremd mar. Die Wahrheit des gewöhnlichen Lebens galt ihm Höher als die Schönheit einer Jdee; Kraft höher als Wurde; mitleidige Rührung hoher als Erhe-

**BB3** 

<sup>44)</sup> Aristoteles Poët. c. XXV.

bung bes Gemuths. Man fann von ihm micht, wie vom Somer, sagen, daß er vie Menschen zu Gottern mache, und die Gotter zu den Menschen herabziehe; sondern er läßt die Menschen in ihrer niedrigen Sphare, und macht die Gotter, welche er unter fie mischt, den Sterblichen gleich. Richts ift niebriger und ungöttlicher, als die Rolle, welche Dionnsus, um den Pentheus zu strafen, in den Batchan. ten spielt. Zwar bewährt sich hier allerdings seine Gottlichkeit, denn sein Wille siegt über den Willen der Sterblichen ob; aber diese Gottlichkeit wirkt, phne alle moralische Wurde, nur als phyfische Rraft. Nicht edler ist Venus und Diana in dem Sippoly. tus; die Rolle des Hercules in der Alceste aber ist so entschieden gemein, daß man um ihrentwillen sogar gezweifelt hat, ob die Alceste ein Trauerspiel sen. er)

Fast burchgängig sind die Charaktere in den Trauerspielen dieses Dichters ohne idealische Schonheit; im Unglück verzweifelnd; im Wohlstand eitel; in der Leidenschaft ausgelassen, ohne Leidenschaft kalt. Die edeln Jüge, auf die man hier und da trift, scheinen der Hand des Dichters entfallen zu senn; denn benutt hat er sie selten, wenn ihn nicht pielleicht ein entfernterer Zweck, der bisweilen sogar außer den Gränzen der Handlung lag, zu Be-

rr) S. Wagner de Alcestide Euripidea p. 18. ff.

hauptung einer größern Wurde aufforberte. In dem Charafter des Inndarus im Orest ist Anlage zu einer edeln Denkungsart; aber das Gefühl der Berechtigfeit, das er in seinen ersten Reben zeigt, und die gange Wurde des Alters wird durch einen ploglichen Sturm der Leidenschaft entführt. Wie wenig Edles in dem Charafter der Taurischen Jphigenie sep, wird man am leichtesten wahrnehmen, wenn man sie neben die Iphigenie eines neuern Dich. ters stellt, dessen Genie durch die Vereinigung der Rraft mit Zartheit, der Wurde mit Leidenschaft ein -schönes Ideal edler Weiblichkeit aufgestellt hat. Die griechische Iphigenie bricht die Banden ber Vaterlandsliebe, als sie ihren Bruber todt glaubt, und hort auf, die blutigen Menschenopfer ihrer Gottin ju verabscheuen. Es ift unebel, aber bem bittern Unmuth ihres Herzens zu verzeihn, daß sie die Urheber ihrer Verbannung und ihrer Leiden an dem Altare der blutdurstigen Artemis zu sehen wünscht, und ihr Herz durch die Nachricht von der Gefangennehmung einiger Fremdlinge fast erleichtert fühlt. Aber durch diese Gesinnungen,-denen man sinuliche Wahrheit nicht abstreiten kann, bekommt die Ueberraschung Iphigeniens, ben ber Erkennung ihres Bruders, eine großere Starke; und diese Energie war das Ziel des Euripides. In dem Charafter des Sippolytus bot sich das Edle gleichsam von selbst dar; aber, aus einem schon oben angedeuteten Grunde, hat es ber Dichter nicht aufgenommen. Daß Dippolytus bie Untrage ber Amme und Die Liebe feiner Stiefmutter verschmaht, konnte aus der Liebe zur Tugend und dem Sefühle des Rechts vollkommen erklart werden; aber Euripides ftellt ihn als einen Scind der Liebe und der Weiber überhaupt dar. Sein leidenfchaftlicher haß des weiblis chen Geschlechts gibt ber Scene zwischen ihm und ber Umme ein lebhaftes Colorit; aber diefe Scene ist weder edel noch schon; benn was der Dichter seis nem Helben au Empfindsamkeit entzicht, entzicht et seiner Tugend an Werth. Eine rühmliche Ausnahme von der Regel, welche unserm Dichter durch die Eigenthümlichkeit seines Genies vorgeschrieben mar, schrinkt der Charakter ber Sohne des Dedipus in ben Phonissen zu machen. Der Charafter bes Eteocles ift nicht ohne Groffe. In dem fregen und fecken Geffandnisse feiner Ungerechtigkeit glangt uns ein Strahl von dem Genie des Aeschylus entgegen, defe sen Spuren Euripides nach feiner Weise aufgesucht hat. Der Charafter bes Polynices ist eine schone Mischung von mannlichem Muth und rührender Empfindfamkeit. Der Schritt, ben er zur Aussohnung mit seinem Bruder thut, und die zartliche Anhang. lichkeit, die er an fein Baterland, seinen Bater und feine Geschwister, selbst mitten im Sturme ber Leidenschaft, zeigt, lassen uns fast vergessen, daß er bas Schwerd gegen sein Vaterland und seinen Bruder gezogen hat. Euripides wollte burch diesen Charafter rühren. Es war also nicht genug, das Necht auf seine Seite zu bringen — zumal er dieses durch eine strafbare Handlung geltend macht — sondern er mußte ihn liebenswürdig darstellen. Er macht ihn also gefühlvoll und unglücklich.

Ein geiftreicher Schriftfieller, welcher tiefe Blide in die Gefchichte ber griechischen Poeffe und ben Beift ihrer helden gethan hat, sc.) bemerkt mit Richt, daß Euripides feinen Charafteren nur dann Schonheit verleihe, wenn diefe jur Ruhrung unentbehrlich sen. Aus diesem Grunde ift der Charafter ber Polyrena schon. Die erften Empfindungen, welche sie außert, find schon. Als ihr hesuba ben graufamen Beschluß des griechischen Deeres, ben Schatten Achills mit ihrem Blute auszusohnen, in gränzenloser Verzweiflung mittheilt, Hagt sie nicht über fich felbst und die Bluthe ihrer Jugend, sondern über das Schickfal ihrer hülflosen Mutter. unglückliche Mutter, bewein' ich. wDich, dich, Aber mein trauriges, fchmachvolles Leben beflag' ich nicht. Der Tob scheint mir bas begre Loos gu fenn.e — Als Ulysfes auftritt, das bestimmte Opfer gu fordern, bestürmt ihn Decuba mit berebten Bit-

<sup>2565</sup> 

<sup>41)</sup> Friedrich Schlegel in den Griechen und Romern. S.

ten, und fordert ihre Tochter zu gleichen Bestrebungen auf. Aber Polyrena verschmäht eine fruchtlose Erniedrigung. Die Reize des Lebens find für fie abgeblüht, also ergreift sie die Frenheit, welche der Tod ihr bent. Daß Euripides Polyrenens hingebung aus dieser Quelle ableitet, ift feinem Charafter angemeffen. Ein Theil ihrer Reden, in welcher fich ein niedergebeugtes Gemuth allzu fark ausbruckt, konnte vielleicht edler, aber schwerlich rührender sen; und dieß war fur den Zweck des Euripides Nicht eher als in dem Augenblicke des Todes zeigt fich ein Funke rustiger Rraft, welcher aus ber Afche eines edeln weiblichen Gemuthes glangend bervorbricht; der Frenheitssinn der Konigstochter erwacht; und ein ruhmlicher Muth, von ber fanften Farbe holder garter Schaam gemäßigt, hebt fich an ber Schwelle des Todes starker in ihrer Bruft. Der Abel ihrer Geele und die schone Besonnenheit, mit welcher sie jungfräuliche Zucht noch in ihrem letten Augenblicke ehrt, 22) werden ein Motiv der lebhaftesten Theilnahme in dem ganzen versammelten heere. Alle herzen ruhrt Mitleiden und Liebe, Bewundrung und Zartlichkeit; ein Taumel der Beseisterung ergreift fie; jeber eilt ber Tobten ein Zei-

se) Die Beschreibung ihres sittsamen Fallens in der Ergahlung des Calthybius V. 572. ff. ist im Alterthume sehr hewundert und oft nachgeahmt worden. Siehe Kxercitagt. crit, Tom. I. p. 21. ff.

chen feiner Achtung zu geben, und wer mußig fant. hörte Ladel und Scheltworte.

Mit nicht weniger Zartgefühl und in einer groß sern Ausführlichkeit ist; ber Charafter ber Iphigenie behandelt. Die Schonheit in diesem Charafter if mit unbeschreiblicher Unmuth gepaart. Jugendle cher Frohsinn, frische Lebenskraft, jungfräuliche Reinheit, kindliche Einfachheit mischen sich in ihm zu einem gefälligen Ideal. Der Dichter hat die hok-Defte Liebenswurdigkeit dem traurigften Schickfal' gegen über gestellt und die garteste Blume von den hartesten handen pflucken lassen. Die gartliche Gehrsucht nach dem lang vermißten Bater ift gleich ben ihrem ersten Auftritt recht geflissentlich herausgehoben; aber mit gottlicher Runft hat der Dichter, indem er die Zärtlichkeit der Tochter ausdrückt, die ganze moralische Schonheit des Madchens entfaltet. Ihre innige kindliche Liebe macht mit Agamemnons ihre Unbefangenheit mit feinem innern, faum verborgenen Kampfe einen rührenden Kon-Jedes ihrer unschuldigen Worte trift sein wundes Herz, und vieles, was ihr Die:Zartlichkeit eingibt, wird zur absichtlichen schmerzhaften Beziehung auf die beschloßne That. Verwundert über die Unruhe, mit der Agamemnon sie anblickt, bittet sie ihn, sich aller andern Gorgen zu entschlagen, und nur an sie zu benken. Rathselhaft deutet Agamemnon ihr fünstiges Schickfal an; aber sie ahnbet ben geheimen Sinn seiner Werte nicht, und ihre naiven Fragen schiagen der bekommenen Brust des unglücklichen Baters immer neue und schnerzhaftere Wunden. Jener herrlicke Juz ihrer sisen dea.vestät, als Ugamemnon sagt: Je verständiger du sprichk, desto mehr betrübst du mich, und sie antwortet: »Eo will ich unverständig sprechen, wenn es dich freut, a ist so berühmt, als er zu senn versdient.

Mis Mgamemnons Bebeimnif entbeckt ift, befluemt Eintamueftra feinen Borfat nur treffenben Granden, Iphigenie mit rabrenden Bitten Alles, mas bie Berebtfamteit bes Bergens eindringliches bat, bietet fie auf. Gie erinnert ihren Bater an Die erften Jahre ihrer Rindheit, an feine Berfprechungen, an ihr eignes findifches Cefchman. . Ich war die erfte, bie bich Bater nannte; bu namteft mich zuerft bein Rind. Du wiegteft mich auf beinen Rnien; ich gab bir fuße Freude und empfing Frende bon bir. Da fagteft bu: D meme Tochter, mers' ich bich mohl in bem hause eines begüterten Ma :. nes leben und bluben febn? Und ich fagte, an beinen Mangen bangenb, biefen Bangen, Die ich auch fest beruhre: Wenn bu alt bift, o Bater, will ich bich freundlich in meinem Saufe aufnehmen und bir beine Gorgfalt vergelten. Ich bente biefer Reben noch, mein Bater; aber bu haft ihrer vergeffen

7

ift die handlung burch die leibenschaftlichen Scenen des zwenten Theils so weit gediehn, daß der Dichter feinen Weg noch einmal zurückmessen müßte, wenn nicht Apoll bem verwickelten Streite ein Ende machte, und bas Schicksal Drefts auf eine gang unerwartete Weise bestimmte. In der Iphigenie in Cauris über-' zeugt uns der Dichter von der Rettung der Flüchtlinge burch ben Mund Mincrvens, welche bem Thoas jede weitere Unternehmung verbietet und Dreft ein gluckliches Ende seiner Reise gufichert. In der Selena mußte nach Helenens Flucht, ohne die Dazwischenkunft ber Dioseuren, eine neue Tragobie anfangen, beren helbin bie Schwester bes Konigs senn murbe: - In einigen andern Fallen sind die Erscheinungen ber Gotter am Enbe ber Sanblung nur eine unschuldige Zugabe, ein hiftorischer Zusat in bramatischer Form, burch welchen wir mit ben Schicksalen der hauptpersonen, in so fern sie nicht aus ber handlung fließen konnen, bekannt gemacht werden. Epilogen dieser Art, welche der Andros mache, den flehenden, dem Sippolytus, dem Jon, der Electra angehängt find, tragen etwas jur Beruhigung des Zuschauers ben, und bernhigen bas bewegte Gemuth, durch die Erofnung einer Ausficht jenseits bes Schauplages. In einigen andern Tragsdien hat Enripides diese Wirkung durch minder gewaltsame und wunderbare Mittel hervorgebracht. Go wird und in ber Becaba unb

schen; am wenigsten dem Euripides. Sein Zweck ist in dem Charafter der Polyrena und Iphigenie vollkommen erreicht. Die Jugend, die, von aller frohen Hofnung geschieden, dem Tode froh unter die Augen tritt, ist nicht weniger rührend, als diesjenige, welche, in dem Gesühle der Lebenstraft, vor dem Bilde des Todes zittert. Aber es ist schön, daß Euripides in dem Gemüthe Iphigeniens den Zustand der Furcht nicht länger erhalten hat, als so lange ihr noch ein Strahl der Hofnung und Retztung schimmert. Als sie aus Achill's Munde versnommen hat, daß das ganze Heer einstimmig ihren

## Mon père

Cessez de vous troubler, vous n'êtes point trahi.

Quand vous commanderez, vous serez obéi; Ma vie est votre bien. Vous pouvez le reprendre;

Vos ordres, sans détour, pouvaient se faire entendre.

D'un oeil aussi content, d'un coeur aussi soumis,

Que j'acceptais l'époux que vous m'aviez promis,

Je saurai, s'il le faut, victime obéissante, Tendre au ser de Calchas une tête innocente, Et respectant le coup par vous même ordonné,

Vous tendre tout le sang, que vous m'avez promis,

wohl nicht leicht ein tragischer Dichter das subjettipe Interesse seines Vaterlandes und des National-. Rolles so oft und so offenbar dem objektiven Interesse ber Runft bepgefügt, und demfelben balb in ber Mahl des Stoffes, bald in der Einrichtung der 🕆 Handlung, bald in einzelnen gelegentlichen Abschweifungen und Tiraden gehuldigt. Die Glebenden, ber Jon und die Seracliden find einzig und allein diesem Zwecke gewidmet. In biesen Trauerspielen und überall, wo Euripides seiner Baterstadt ermabnt, erscheint sie, wie in den Declamationen der attischen Redner, als die einzige Stadt, die durch Gerechtigfeiteliebe, Grosmuth, Weisheit und Macht alle ihre Nebenbuhlerinnen verdunkelt und ohne allen Zweifel die erste Stadt in Griechenland ift. Diese Ubsicht offenbart sich nirgends zu größerm Rachtheil der Runft, als in einer Scene der Glebenden, in welcher Theseus den Herold ber Thebaner mit pedantischer Fenerlichkeit über Die Verfaffung Athens belehrt, und baburch einen sophistischen Streit über die Vorzüge der monarchischen und bemocratischen Verfassung erregt. An einigen Stellen schmeichelt Euripides seinen Mitbürgern burch den Tadel und die Herabwürdigung der Feinde Athens. Die heftige Inveftive gegen Sparta in der Andromache (B. 446. ff.) und die fathrische Schilderung der Sitten der spartanischen Weiber B. 596. ff. - in einem Gemalde, bas man an diefer Stelle gang und seinen Bater hintergeht, ift eine bem Gente unsers Dichters entsprechende Wendung.

Richt leicht wird in den Trauerspielen des Eus ripides noch ein Charakter gefunden werden, dessen man sich mit einem vorzüglichern Untheil erinnern mochte.

Unter ben großen Ropfen, welche bie Ratur fur bas Drama bestimmt hat, gibt es einige, benen bie Erfindung eines Plans, andre, benen Die Ausfuhrung und bas Detail leichter von statten geht. Eus ripides gehört zu ber zwenten Classe. Gein Berg - war weniger groß als reigbar; fein Geift weniger umfaffend als reich. Daber ftand ihm eine große Fulle von Ideen zu Gebot, die fich aber nicht immer in die beste und leichteste Ordnung fügen. Wertrauen auf das Talent, durch das Detail seiner Darstellung zu ruhren, vernachläßigte er Die Runft, dus dem ruhrenden Stoffe, ber ihm ju Gebot stand, ein Ganjes zu machen. Daber ging, unter feinen Handen, ben aller Vortreflichkeit einzelner Theile, die tragische Runft im Gangen zuruck. Schon oben haben wir einige Mangel der Form bemerkt; welche die üppige Fülle des Stoffes hervorgebracht hat i hier follen biejenigen, welche aus der Bernachläßis gung der Runft überhaupt entsprungen find, wähnt werben.

使urio

Euripides führt die Tragodie, welche aus ber Epopde Intsprungen war, vv) oft wieder zu ihrem Ursprunge zurück. Es ist offenbar, das Euripides feine Runft fur eine Chule ber Leidenschaften angefehn und geglaube hat, Leibenschaft fen, mo nicht ber einzige, doch der machtigste Hebel des Trauerspiels. Durch diesen Glauben getäuscht; mag ihm das, was die Kunft in ber Runft verbirgt, von keiner alljugroßen Bedeutung; oder doch des Aufwantes großer Unstrengungen unwerth geschienen haben. Also entriß ihm nicht nur gar oft die uppige Fulle feiner Ideen oder der Reis irgend eines Lieblings. stoffes den leitenden Zügel der Kunft; sondern er scheint ihn bisweilen absichtlich verschmaht und von Ach geworfen zu haben. Rünstliche Expositionen der Handlung find so felten ben ihm, daß fie fur eine Ausnahme gelten muffen; xx) und feine Prologen,

wu) Nicht nur in Rücksicht auf den Inhalt, sondern auch auf die Form. Wahrscheinlich entkand die ganze Trasgodie so, daß zwischen den Choren ein Rhapsode ein Stück aus einer Epopose rezitirte. Hatte man nun einmal die redenden Personen durch den verschiedenen Lon der Stimme unterschieden, so war dann bald noch ein Schritt gethan, daß der Rhapsode die epischen Uebergänge des Dialogs wegließ und mehrere Personen agirte.

Au diesen Ausnahmen gehört die Johigenie in Aulis. Musgrave und Prevost im Théatre des Grecs T. VII. p. 121, haben, geglaubt, daß der einentliche Prolog dieses Crauerspiels verloren gegaugen sep; aber

melche die Stelle der Exposition vertreten sollen, sind durch die Sarcasmen des Aristophanes berühmt geworden. 39) Dieses schwerfällige Werkzeug erinnert sehr lebhaft an den ersten Zustand der Kunst, welche sich kaum erst von dem Exos losgewunden, viele Spuren der mutterlichen Sattung benbehielt. 22) Oft machen diese Prologen einen abgesonderten

mit Unrecht. Er ist nur an einen ungewöhnlichen Ott B. 49 — 114/eingeschaltet. S. Lichstaedt de Dramate Comico-Satyrico S. 99. pot. 147.

## 1228. ff.

sz) Twining in den Anmerkungen ju Ariftoteles Poetis &, 2:2. J ventured to fay, that the Greek Tragedy appeared to me to have retained, with all its improvements, tome traces of its origin. Something of this may be perceived. I think, in the very opening of many of the Greek dramas: but especially in those of Euripides, whose inartisicial Prologues of explanatory narration, addressed directly to the spectators, remind us of the state of Tragedy previous to the introduction of the dialogue; when it consisted only of a story told between the acts (if J may so speak) of the Dithyrambic Chorus, which was then the main body and substance of the entertainment. When J road the opening of the Hecuba: "Hxw vexpur etc. that of the Periae of Acichylus: Tade mer Regour etc. I cannot help thinking of the fingle actor of Thef. . pis, announcing his own name and family, and telling the sample tale of his atchievments and miffortunes.

Eheil bes Sanzen aus, und sie scheinen dann, mit allen ihren Genealogien und ihrer historischen Genauigkeit, doch erträglicher, wenn sie von einer nicht in die Handlung verstochtenen Person gesprochen werden, als wenn eine der handelnden Personen, bhne alle äußere Beranlassung, mit der unverkennbaren Absicht, sich und ihre Lage dem Zuschauer befannt zu machen, ihre Namen, herkunft und Schicksale meldet. Bisweilen wird in diesen Prologen der Gang der Handlung und die Catastrophe verrathen; ein Umstand, den man durch die tragische Wirkung eines vorher verkündigten Unfalles gegen diesenigen vertheidigen kann, welche das Verdienst der Ueber-raschung über Gebühr in Unschlag bringen. aan)

ann) Leffing in ber Dramaturgie St. XLVIII. G. 383. "Euripides ließ seine Zuhörer ohne Bedenken von der bevorstehenden Handlung eben so viel wissen, als nur immer ein Gott bavon wiffen konnte; und verfprach fich bie Ruhrung, die er hervotbringen wollte, nicht sowohl von dem, was geschehen soute, als von der Art, wie es geschehn sollte. Folglich mußte ben Runfts richtern bier eigentlich weiter pichts aufidkig feon, als nur dieses, bag er une die nothige Kenutnis des Bergangenen und des Zukunftigen nicht burch einen feinern Runftgriff benzubringen gesucht; daß er ein höheres Wefen, welches mohl noch baju an ber handlung feis nen Anthell nimmt, baju gebrauchet; und bag er biefes hohere Wesen sich geradezu an die Zuschauer wens ben laffen, wodurch die bramatische Sattung mit bet eriablenden vermischt werbe. Wenn sie aber ihren

Cc 2

Deffen ungeachtet durfte man wunschen, auf eine etwas funftlichere Weise vergnügt zu werben.

Die absichtliche ober zufällige Tendenz, die Tragodie zu ihrer alten epischen Gestalt zurück zu führen, verräth sich ebenfalls in den überall eingeschalteten Erzählungen, die ben keinem andern tragischen Dichter so aussührlich und häusig sind. Oft schweist diese Aussührlichkeit über alle Gränzen aus. Wir verlieren die handelnden Personen gänzlich aus dem Gesicht und die Tragsdie scheint sich in eine Spopse umzuwandeln. Ein auffallendes Benspiel dieser Art bieten die Phonissen dar. Ein Bothe eilt von dem Schlachtselbe herben, um die frohe Nachricht zu bringen, daß der Angriss der Feinde auf die Stadt zurückgeschlagen worden ist. Aber diese frohe Bei gebenheit ist mit einer andern gepaart, welche die Freude in Angst verwandels. Jocastens Sohne ha-

Tabel sodann bloß hietauf einschränkten, mas wärk dann ihr Tadel? In uns das Nügliche und Nothwenz dige niemals willsommen, als wenn es uns verstohlner Weise zugeschanzt wird? \*) Gibt es nicht Oinge, bes sonders in der Zukunft, die durchaus niemand anders als ein Gott wissen kann? Und wenn das Interesse auf solchen Dingen beruht, ist es nicht besser, daß wir sie durch die Dazwischenkunst eines Gottes vorher ersahren, als gar nicht?

<sup>\*)</sup> In ben foonen Rünften allendinge niemalet

ben ben schrecklichen Entschluß gefaßt, dem Rriege burch einen Zwenkampf ein Ende zu machen. ses Vorhaben war schon entschieden, als ber Bothe das Schlachtfeld verließ; alle Anstalten es auszuführen maren gemacht; und er fordert Jocasten dringend auf (B. 1265. ff.) zu ihren Sohnen zu eilen und den frevelhaften Zwenkampf ju hinderu. Man erwartet, daß er alles dieses mit der größten Eile betreiben und feine Zeit durch lange Ergablungen verlieren werde. Aber man irrt fich. Euripides scheint zu vergeffen, daß die Handlung noch im Werden ift, und bedient fich aller Rechte des epischen Dichters. In mehr als zwephundert Zeilen erzählt ber Bothe die Ruftung der Streiter, Die Art des Angriffs, die Entscheidung bes Gieges; und an diese Erzählung schließt sich eine andre von den Unterhandlungen ber benden Brüder an, die wieberum funfzig Zeilen füllt. Rach biefer Berschwendung ber Zeit, scheint uns Jocastens Gile vollkommen unnut ju senn, und wir erwarten es schon, bag fie erft nach dem entscheidenden Streiche eintreffen wird. — In der Iphigenie von Cauris verschafft der Bothe, welcher bem Thoas die Flucht Iphigeniens meldet, ben Flüchtigen, durch eine schone, bis in bas fleinste Detail ausführliche Erzählung, bie erwünschteste Muße ihre Reise fortzusegen, und sich ben Werfolgungen bes Konigs zu entziehn, ber bas Ende der Erzählung abwarten muß, che er seine

Maasregeln nimmt. Derfelbe Fehler ift unter ben nämlichen Umffänden in ber Delena wiederholt, einem Stucke, bas in Rucksicht auf bie Anlage ber Catastrophe der Iphigenie vollkommen ahnlich ist. -Moch weit bringenbere Aufforderungen zur Gile halten, im Jon, ben Diener der bedrohten, angfilich von ihm aufgefuchten Ercusa nicht ab, bem Chore, noch ehe er seine Gebieterin gefunden hat, die mislungene Vergiftung des Jon und die Verurtheilung Mit epischer Ausführlich. Creusens vorzutragen. feit beschreibt er bas Gebaube, in welchem Jon feine Gaste bewirthete, die kunftlichen Teppiche, mit Denen es ausgeschmückt war, (B. 1142 - 1164.) und mahlt uns fogar ben Tob der Taube, Die an bem für den Jon bestimmten Gifte gestorben war,

Der häufige Gebrauch der Maschinen ist den Trassodien des Euripides von allen ihren Beurtheilern vorgeworfen worden. Sie verrathen allerdings einen Mangel der Kunst, oder setzen einen Misgriff in der Wahl der Handlung voraus, die ohne die Dazwisschenkunft eines höhern Wesens zu keinem befriedissenden Ende gebracht werden konnte. Die Veranslassungen, welche ein Stoff zu leidenschaftlichen Scenen gab, scheint den Dichter vorzüglich in seiner Wahl bestimmt zu haben. Bot sich ihm ein befriedigender Aufschluß an, so ergriff er ihn; kunstlich ihn herbenzusühren war er unbemöht. In dem Orest

7

ift die handlung burch die leibenschaftlichen Scenen des zwenten Theils so weit gediehn, daß der Dichter feinen Weg noch einmal zurückmessen müßte, wenn nicht Apoll bem verwickelten Streite ein Enbe machte, und bas Schicksal Drefts auf eine gang unerwartete Weise bestimmte. In der Iphigenie in Cauris überzeugt und der Dichter von der Rettung der Flüchtlinge burch den Mund Mincrvens, welche dem Thoas jede weitere Unternehmung verbietet und Dreft ein gluckliches Ende seiner Reise zusichert. In der Selena mußte nach Helenens Flucht, ohne bie Dazwischenkunft ber Dioseuren, eine neue Tragobie anfangen, beren helbin bie Schwester bes Konigs senn murbe. - In einigen andern Fallen find bie Erscheinungen ber Gotter am Ende ber Hanblung ' nur eine unschuldige Zugabe, ein hiftorischer Zusat in bramatischer Form, burch welchen wir mit ben Schicksalen der hauptpersonen, in so fern fie nicht aus ber Sandlung fließen konnen, bekannt gemacht werden. Epilogen dieser Art, welche der Andros mache, den Glebenden, dem Sippolytus, dem Jon, der Electra angehängt find, tragen etwas jur Beruhigung des Zuschauers ben, und beruhigen das bewegte Gemuth, durch die Erofnung einer Ausficht jenseits bes Schauplages. In einigen andern Tragsdien hat Enripides diese Wirkung durch minder gewaltsame und wunderbare Mittel hervorgebracht. Go wird uns in der zecuba und

7

den Seracliden die Zukunft burch die prophetischen Menferungen des Polymestor und des Eurystheus kund gethan.

Bisweilen haben diese Epilogen noch außerdem Die von dem tragischen Zweck gang unabhängige Absicht, die Handlung des Trauerspiels mit dem Baterlande und dem Zeitalter des Dichters in Verbinbung zu bringen. Die Glebenden wurden zu einer Zeit geschrieben, bbb) wo sich die Lacedamonier mit ben Urgivern gegen Athen vereinigten. Diesen Bund ftellt Euripides als Undank und Meineid vor. Denn als Theseus im Begriff ist, die Asche ber gefallenen Argiver auszuliefern, halt ihn Minerva zuruck und peranlagt ihn, die Argiver burch einen Gib zu vernie die Granzen von Attica mit einem feindlichen Heere zu betreten, sondern die Feinde Athens zu den ihrigen zu machen. Auch in der Taurischen Iphigenie bringt der Epilog die Entführung Dignens mit der Geschichte von Attica in Busammenhang. Denn hier hatte die Taurische Artemis ihren Tempel, und maucher heilige Gebrauch in demselben beutete auf ihr ehemaliges Vaterland und die alte barbarische Sitte hin. In dem Drafel, welches Eurystheus am Schluße der Beracliden wiederholt, werden die Nachkommen der Heracliden, Die Peloponnester, bedraht, und den Athenern Gluck und Wohlfarth zugesichert. Ueberhaupt aber hat

666) Im britten Jahre der neunzigften Olympiade.

wohl nicht leicht ein tragischer Dichter das subjektipe Interesse seines Vaterlandes und des National- : folges so oft und so offenbar dem objektiven Interesse ber Runft bepgefügt, und demfelben bald in ber Mahl des Stoffes, bald in der Einrichtung der Dandlung, bald in einzelnen gelegentlichen Abschweifungen und Tiraden gehuldigt. Die Glebenden, ber Jon und die Zeracliden find einzig und allein diesem Zwecke gewidmet. In biesen Trauerspielen und überall, wo Euripides seiner Baterstadt ermabnt, erscheint sie, wie in den Declamationen der attischen Redner, als die einzige Stadt, die durch Gerechtigfeiteliebe, Grosmuth, Weisheit und Macht alle ihre Nebenbuhlerinnen verdunkelt und ohne allen Zweifel die erste Stadt in Griechenland ift. Diese Absicht offenbart sich nirgends zu größerm Rachtheil der Runst, als in einer Scene der flebenden, in welcher Theseus ben herold der Thebauer mit pedantischer Fenerlichkeit über Die Verfaffung Athens belehrt, und dadurch einen sophistischen Streit über die Vorzüge der monarchischen und democratischen Werfaffung erregt. Un einigen Stellen schmeichelt Buripides seinen Mitburgern burch den Tadel und die Herabwürdigung der Feinde Athens. Die heftige Invektive gegen Sparta in der Andromache (B. 446. ff.) und die fathrische Schilderung der Sitten der spartanischen Weiber 2. 596. ff. einem Gemalbe, bas man an diefer Stelle gang und gar nicht erwartet — hat ihren Grund einzig und allein in dem zufälligen Berhältnisse Athens gegen Sparta. Die Liebe des Vaterlandes schloß indeß Wisbilligung der Nisbräuche in demselben keineswegs aus, und auch diese geben zu manchen Seitenblicken Veranlassung. So ist in dem Orest die Beschreibung des Gerichtes, welches über diesen Unglücklichen gehalten wird, Schilderung einer ather nienstschen Verhandlung, mit einer unverkennbaren satprischen Tendenz. cce)

Auch diese Eigenthümlichkelt der Tragedien des Euripides beutet auf seinen poetischen Charakter hin. Die dramatische Begeisterung war in seinem Gemüthe nicht so herrschend, daß sie nicht bisweisen einer sentimentalen Stimmung Platz gemacht hätte. Wenn ihn diese Stimmung ergriff — und selten

Perfassing Athens und versüglich den Misbrauch der Beredtsamseit tadelt, hat Baldenaer gesammelt und erläutert in Diatride c. XXIII. S. 250. Mit Necht sast Barnes de Tragocdia h. III. Nema mortalium tanta dexperitate veteres sabulas ad practicus tunc temporis circumstantias referre unquam deprehenditur; quod maximum semper audiendi lemocinium habesur. Adeo autom se annia auditorum suorum gratia seribere prosessus est, ut etiam volons sciensque nonnu quam de scenae regulia remittoret et artem tragicam arte populari communerate.

scheint er ihrem Reize widerstanden zu haben — schob er sich selbst den handelnden Personen unter. ddd) Es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß ihm die Athenienser diesen Verstoß gegen die Kunsk übel souten gedeutet haben.

Wenn sich die tragischen Dichter der Franzosen rühmen, ihre Bildung dem griechischen Alterthume zu verstehen, wenn sie bisweilen zu verstehen geben, daß sie das Alterthum verbessert und übertrossen haben, so kann dieses nur auf die Nachahmung gewisser Eigenthümlichkeiten des Kuripides bezogen werben. Die Anhäufung des rührenden Stosses, üppige Heftigkeit der Leidenschaften, eine glänzende,
oft unzeitige Beredtsamkeit, die Vermischung der
poetischen Welt mit der wirklichen, des Dichters
mit den handelnden Personen, — alles dieses ist in der
Tragsdie der Franzosen gleichsam einheimisch geworden. Mit allen dem hat sie noch etwas verbunden, worauf sie nicht wenig stoll zu sen ussez, ein

ne Rebenbuhler Raum. In den Phoenist. 758. f. ewfannte Didy mus, wie ich glaube, mit Recht, einen fatyrischen Seitenblick auf eine Scens in den sie ben Heben; Delben vor Theben; eine ahnliche Anspielung auf die Choeph ven siehe Absicht hat inder Hectra B. 524. ff. zu seyn. Diese Absicht hat inder Hechylischen, Choeph, v. 461. hestritten.

schimdrisches Ibeal romantischer Grosmuth und Würde, und einen diesem Ibeal angemessenen, prachetigen, ober unwahren Stil. Bon dieser Unwahrheit, welche in den Trauerspielen von Corneille, Voltaire und selbst von Racine herrscht, war Euripiden weit entsernt. Er verließ sogar das Ideal seiner Borganger und jog, so weit es nur immer möglich war, die Charastere, die Gesinnungen und Sprache mit einem Worte alles, die Begebenheiten ausgen nommen — in die Sphare des gewöhnlichen Lebens herad. ese) Sein Ausbruck ist gewählt und geseilt; sisch sein Stil wortreich und anmuthig; niemals prächtig und fühn, aber selten gemein, ob schon sein Sprache bisweilen ganz nahe über dem Gebiete

- cee) Aristoteles in ber Rhetorië L. III. 2. Δεί λανθάνειν ποιούντας και μή δοκείν λέγειν πεπλααμένως, άλλά πεψυκότως τούτο γάρ πιθανόν, έκείνο δέ ταναντίον. — Κλέπτεται δ' εὖ, ἐάν τις ἐκ τῆς εἰωθυίας διαλέκτου ἐκλέγων συντιθῆ, ὅπερ Ευριπίδης ποιεῖ, και ὑπέδειξε πρώτος.
- fif) Begen ber Sorgfalt, mit welcher er seine Berke seilte, nennt ihn kongin vielleicht Pidonovoraror. Dieser kleis orbellt aus einer Anesbote beum Valerius Maximus L. III. 7. Itaque etiam quod Alcestidi, tragico poëtae respondit, probabile: apud quem cum quereretur, quod eo triduo non ultra tres versus, maximo impenso labore, deducere potuisset, atque is se centum perfacile scripsisse gloriaretur, sed hoc, inquit, interest, quod tui in triduum tantummodo, mei vero in omne tenspus sussicient.

ber Prosa schwebt. Egg). Rur in den ausführlichern Meden, in den Erzählungen, und überhaupt bewo ihn die Ueppigkeit ber Phantaske von der richtis gen Bahn verschlug, erlaubt er fich auch im Ausbrucke poetischen Schmud. Sein hochftes Beftreben aber scheint Klarheit gewesen zu sepu; boch ist viese Rlarheit bismeilen übertrieben und gewiffers maaßen uppig. Seine Plednasmen und Lautologien haben ben fomischen Dichtern reichlichen Stoff gu Parodien gegeben. Nachst der Rlarheit strebte er ber Anmuth nach; Die er durch eine funftliche Busammenstellung sorgfältig gewöhlter, obschon gewohnlicher Ausbrucke zu erhalten suchte. Hier hat er oft ben Gipfel ber Runft erstiegen. Geine Sprathe tauscht durch ben Schein einfacher Runftlofigfeit, und es ist in dieser Rucksicht wahr, was ein alter Dichter sagt, bag ber Weg bes Butipides glatt und eben scheine, aber von benen, bie ihn zu betreten wagten, steil und gefährlich gefunden werde. bbb)

er indessen nicht sorgsaltig genug, um nicht den komiesten Dichtern bisweilen Veranlassung zum Sport zu geben. Die häusigen Parodien bes bekannten Verses im Hippolytus 612. Hyduse duchen, is de Pene araben, als auf die jügespiste Form bessehen. Wortsspiele, vorzüglich in Etymologien der Namen, liebte Euripides über Gebühr. E. Valcken. ad Phoenist. 639.

bbb) Archimelus Epigr. II. in Anal. V. P. T. II.

Wenn es ihm aber in seinem Stil gelungen ift, bie Anstrengungen der Kunst unter dem Scheine einer gefälligen Nachläßigkeit und Einfalt zu verbergen, so hat er sich eines gleichen Erfolgs in seinem Versbau nicht rühmen können. Denn auch hier hat er mehr als einer seiner Vorgänger die Anmuth gesuchtzaber der einfache jambische Vers begünstigte, wie es scheint, das Verbergen der Kunst nicht, die sich in der häusigen Wiederholung ähnlicher Abschnitte alle zu sichtbar verräth. iii)

In Rücksicht auf die Shore des Kuripides hat Aristoteles bemerkt, kkk) daß er weniger als So. phocles Sorge getragen habe, seine Gesänge mit der Handlung in Verdindung zu bringen. Oft wird der Chor selbst ziemlich mühsam herbengeschaft. In den Phonissen besteht er aus einer Anzahl von Weidern, welche dem delphischen Apoll bestimmt sind, und auf ihret Reise von Phonizien nach Delphi durch den Krieg in Theben aufgehalten werden. In der

p. 64. λείη μέν γαρ ίδειν και ἐπίκροτος εί δέ τις αὐο την Είςβαίνει, χαλεπου τρηχυτέρη σκόλοπος.

sii) Seine Jamben sangen sehr haufig mit einer Penthes mimeris an. Diesen Umstand hat Aristophanes zu einer komischen Scene benunt, in den Ranis V. 1229. ff.

kkk) Poësic. c. XVIII. 6.

Iphigenie in Aulis kommt er von Enda herüber, um das in Aulis versammelte Deer der Griechen zu sehn; und in der andern Iphigenic besteht er aus gefangenen Griechinnen, von denen man nicht recht weiß, wie sie nach Laurien gekommen sind. Mit Recht hat man in der Medea die Rolle des Chors getadelt, welcher Medeens blutige Anschläge gegen die Familie des Königes von Corinth, seines Derrugungehindert ausführen läßt; so wie man es dem Chor im Sippolytus zur Läst legen muß, daß er dem Theseus nicht die Unschuld seines Sohnes bezieugt, diesen vom Verderben, jenen von langwieriger Reue rettet.

Die in den ruhenden Momenten der handlung eingeschobenen Gesänge haben oft nur eine entsernte Beziehung auf die nachsten Stegebenheiten. Greßtentheils enthalten sie die lyrische Ausführung einer philosophischen Idee, oder eines mythologischen Gesenstandes, und man würde sie bisweilen, ohne merklichen Uebelstand, aus einem Trauerspiele in das andre versesen können. So wie in den Tragsdien des Euripides überhaupt alles dem gewöhnlichen Leben näher gebracht ist, so studet man auch in seinem Chorgesängen nicht mehr den lyrischen Flug seiner Vorganger. Dessen ungeachtet machen mehrere derselben, durch den Reichthum und die Fülle der Ideen, die Schönheit und Grazie der Aussührung

einen gegründeten Anspruch auf den Ruhm ber Bollendung.

Es verdient hier übrigens bemerkt zu werden, daß, den Nachrichten des Alterthums zu folge, Eustipides auch in der musikalischen Einrichtung seiner Gesänge dem allgemeinen Charakter seiner Poesse treu geblieben ist. Sophocles hatte in deuselben die phrygische Harmonie gebräucht, deren Charakter Mäßigung war; Luxipides nahm an den Neuerungen des Timotheus Theil; und nahm fast alle Tonarten, vorzüglich aber diesenigen auf, die sich durch Anmuth und Weichlichkeit auszeichneten. W.)

Wenn wir, nach diesen Bemerkungen; die Heisten ber griechischen Tragsdie mit einem vergleischenden Blicke mustern; so sindet sich, daß beym Aestylus der reichhaltige, aber bisweisen lückenshafte Stoff nicht immer zur völligen Befriedigung entwickelt wird; daß beym Euripides die üppige Materie oft über die Form gebietet; beym Sophoselles hingegen der Stoff mit der Form in einem so vollkommenen Verhältniß steht, daß sich der Reichsihum desselben ohne Iwang und gleichsam von selbst in das Seses einer leichten Ordnung fügt. Bey dem ersten ist die Natur mächtig und groß; aber bie

ill) Hieranf spielt Arikophanes an mehrern Stellet. Der Frosche an: W: 1336- 1349. und 1390.

die Kunst noch etwas ungelent; ben dem andern ist die Kunst allzu nachgiedig und bisweilen schlaff; benm Sophocles aber gebietet die Kunst über eine frene und schöne Nakur. Aeschylus stellt Ideale kühner, oft übermenschlicher Wesen auf; Sophocles Ideale von Würde und Schönheit; Euripides größetentheils Menschen des gewöhnlichen Lebens. Der erste erfüllt uns mit Staunen; Sophocles mit dem Gefühle der Größe; Euripides mit dem Gefühle des Mitseidens. Jener ist erhaben; dieser schön; der letzte rührend.

Diesen verschiedenen Zwecken entspricht die ganze Einrichtung ihrer Tragodien. Aeschylus erhebt sich oft gleich im Ansange der Handlung zu einer Hohe, die nur sein riesenmäßiger Seist zu übersteigen hofsen fen konnte: Sophocles erhebt sich allmählig; Eusripides gibt den rührenden Ton des Ganzen schon in den ersten Scenen an. Irgend ein trauriges Schauspiel zeigt sich unsern Blicken; irgend eine wehmuthige Rlage kont uns ben der Erofnung der Bühne entgegen; die Wellen des Unglücks seufzen von dem Ansange der Handlung an. Eine gefansgene Königin, von Alter, Kummer und Dürstigkeit gedrückt mmm) erzählt die ahndungsvollen Träume

mmm) Bisweilen führte Euripides seine Herven in Bochst dürftiger Gefialt auf. Ueber seinen Telephus, der als Bettier auftrat, macht sich Arikovanes.

ber verwichnen Nacht und ihre Seele brutet über angstlichen Beforgnissen. Eine gartliche Schwester beflagt bas Ungluck ihres wahnfinnigen Bruders, und die Leiden ihres Stamms. Eine eifersuchtige Gattin überlagt sich ber Berzweiflung und berwünscht ihre Tage. Treue Unterthanen gittern für das Leben ihrer geliebten Konigin und überlaffen fich zum voraus dem Schmerz, den ihr Tod ihnen kosten wird. In der Andromache bietet sich unsern Augen ein geangstigtes Weib dar, das an den Altaren der Gotter eine Frenstatt gegen die Werfolgungen einer Rebenbuhlerin sucht. In den Blebens den umringt eine Schaar trauernder Mutter und Rinder den Altar der Ceres und bittet um Recht. Das namliche Schauspiel zeigt ber Anfang ber Beracliden und des rasenden verkules.

Eine gleiche Verschiedenheit zeigt sich in der Fortsfezung und Ausführung der Handlung. Aeschylus geht von der Vorbereitung schnell zur Ratastrophe über; Sophocles führt die Ratastrophe allmählig herbey; Euripides entfernt sich gleich weit von dem raschen Versahren des erstern und dem seperlichen Sange des andern. Sein Sang ist lebhaft und heftig, oft schwansend und unbestimmt. Er vers

an mehrern Stellen luftig. Menelaus in der Dejeng ift das Gegenstück jum Telephus.

größett das Unglück weniger, als daß er es ans häuft; und da die Verwandlung desselben in Glück fast nicht weniger rührt, als das Gegentheil, so häuft er oft, nach mannichfaltigen Peripetien, die Leiden seiner Helden, um sie am Ende mit einem glücklichen Schicksal zu krönen.

Aeschylas ist einfach ohne Kunst; beym Sophoseles ist die Einfachheit ein Effett der Kunst; beym Euripides herrscht Mannichfaltigkeit oft zum Nachstheil der Kunst. Die großen und wunderbaren Besgebenheiten, welche ben den erstevn der Brennpunkt der Handlung sind, sind beym Euripides oft nurverstärkende Strahlen; und die Incidente sind nicht selten tragischer als der Ausgang selbst. Das Opfer einer Tochter, die dem Schoose ihrer Mutter entseissen wird; die Ermordung eines unschuldigen Knasissen; der freywillige Tod einer Gattin auf dem Scheiterhausen ihres Mannes; die Ausopferung eines Jünglings für sein Vaterland, einer Jungsfrau für ihre Familie — alles dieses sind beym Euspiedes nur Ineidente der Handlung.

Um Schluse dieser Charafteristist wird die Bergleichung des Sophocles mit dem Euripides, welche Dionys von Salicarnaß in seiner Kritik der alten Schriftsteller angestellt hat, nicht am unrechten Ork stehn i Sophocles, sagt er, zeichnet sich in den

Leibenschaften aus, indem er die Wurbe ber Person nen erhalt. Euripides hat sich ganglich an die Wahrheit und Achnlichkeit des jetzigen Lebens geschmiegt, mnn) baher ihm oft bas Schickliche und Unftandige entgangen ift. Die Sitten und Leiden. schaften der Personen hat er nicht, wie Sophocles, edel und erhaben gemacht; aber das was ohne Burde, ohne Mannlichkeit und gemein ift, hat er mit großer Sorgfalt ausgearbeitet. Sophockes ist in. den Reden nicht üppig, sondern nothwendig; Euripides hingegen ift reich an rhetorischen Mitteln. Jener pragt haufig neue Worte aus, aber oft finft er aus feiner Sobe in leeren Schall und fein Ausdruck mird ganz alltäglich und gemein; Euripides aber ist weber erhaben noch niedrig, sondern verfolgt einen zwischen benden liegenden Pfad des Aus. drucks. « 000)

- nnn) Die Worte des Textes sind verdorben; der Sinn, den ich in der Uebersezung gegeben habe, scheint mir wahrscheinlich, sagt aber das Gegentheil von dem, was jest die Worte des Textes besagen.
- oco) Für die Beurtheilung des Euripides, ist auch die Stelle aus den Froschen nicht unbedeutend, in welcher ihn Aristophanes mit vieler satyrischen Lausne seine eignen Verdienste herausstreichen läßt, V. 970. s. Ich will diese Stelle hier übersetzen, so gut ich es vermag; vielleicht verschaft uns Wieland bald das Vergnügen auch die Frosche in einer so vortressichen Uebersezung, als die Acharner und die Ritter, les sen zu können:

: Wis ich die Lung von dir überkam, lag sie gewaltig darnieder,

Von leerer Prahleren geschwellt und unverdanlichen Worten.

Ich führte die brückende Last ihr ab. und machte sie etwas leichter-

Durch winzige Wortchen, Spazierengehn und mas gre Koft von Raugold,

Und gab ihr ein Saftchen von Schnickschnack ein. von Buchern abgeschöpfet.

Dann fidtft' ich fie mit Menodien, die ich mit Rephisophon +) verseste.

Dann plaudert' ich nicht das erste, was mit etwa in ben Mund kam;

Der, welcher die Bühne zuerst betrat, erzählte gleich das Ganze

Beschlecht bes Studs.

Aefchylus

Das war beym Zevs, auch bester, als wenn er das Deine

Uns vorergählte.

#### Euripides

Immer ließ ich von bem ersten Vers an Durchaus nichts mußig; es sprach bas Weib, bie Stlaven sprachen nicht minder,

Der Herr besgleichen, die Jungfrau und die Alte, eins wie's andre — —

Dann hab' ich alle plaudern gelehrt — und jartges spaltne Sentenzen

und alle Winkel der Redekunst zu kennen und zu burchspähen;

sich schlau zu wenden und zu brehn, zu lieben und zu betrügen,

#### Db 3

<sup>\*)</sup> Ein vorgeblicher Gebiilfe des Euripides in der Poefie; nach andern einer von den Liebhabern feiner Frau.

1

fich vor Betrilgern vorzusein und alles in bedenten

Durch felche Mittel hab' ich sie Zur Klugheit weislich angesührt; Indemich mit der Kunst Vernunft Verdand und Sinsicht, so daß jest Sin jeder alles andre weiß, und ganz besonders auch sein Haus jest besser als vordem regiert; und überlegt, wie es mit dem und jenem sieht, wer dies und das genommen bat.

#### Baccus.

Seym: Juniter!
So ist! wenn jest ein Burger in
sein Haus zurückkehrt, schrept er gleichdie Stlaven an, und fragt: wo ist
der Rochtops? wer fraß hier den Kopf
von der Menole ab? so ist,
D weh! der Napf vom vorigen Jahr
Nun auch entschlasen! u. s. w.

## Guillaume Anfrie de Chaulieu.

Abbe von Anmale, Priot von Oleron n. s. w. Gebs.
ren zu Fontenai, einem Landsiße in der Normandie,
1639; starb zu Paris 1720 den 27. Junius, in einem Alter von 81 Jahren. a)

er Dichter, von welchem hier die Rede seyn wird, war kein Schriftsteller von Profession, sondern ein Mann von Welt, der für die Genossen seiner Freuden schrieb. Seine Gedichte sind größtenstheils Kinder des Zufalls und der gesellschaftlichen Frohlichkeit; und sie tragen alle, mehr oder weniger, die Farden und Kennzeichen ihrer Entstehung an sich.

Die Regierung Ludwig des Bierzehnten hatte in bem flebzehnten Jahrhundert eine Beränderung in den Sitten und dem geschschaftlichen Verkehr her-

D b 4

Dongine in seinem von Unrichtigkeiten wimmelnden Werke gibt ihm dasselbe Geburts - und Sterbejahr; läst ihn aber gleichwohl 84 Jahre alt werden. Dieses Alter findet man an mehrern Orten angegeben. Siehe S. LI. der Vorrede zu der Pariser Ausg. von 1750.

#### 424 · Guillaume Anfrie de Chaulieu.

vorgebracht, die in dem letten Viertheil deffelben jur Vollkommenheit gediehen war. Die Formlichkeit der vorigen Zeiten, für deren Zwang man sich burch nichts anders als durch eine rohe und zügellose Ausschweifung schablos zu halten wußte, 6) war einem beffern Geschmack gewichen. Dan hatte angefangen Luxus mit Bequemlichkeit, Anstand mit Leichtigkeit, Burbe mit Anmuth, Frohlichkeit mit Ernst zu vereinigen. Die rohe Natur wurde durch die Kunst veredelt, und die vormalige Uebertreibung ber Runst versank in dem Scheine einer schonen Nastur, Die Rleidung, die Sprache, der Ton der Gefellschaften erfuhr biefe beilsame Veranberung, welche durch die Dichter jener Zeiten zum Theil befordert und in ihnen zuerft. fichtbar mard, man in dem Anfange des XVII. Jahrhunderts gute Lebensart genannt hatte, war eine leere Form ohne Schonheit, eine studierte Manier gewesen, Die in der fertigen Beobachtung einer Anzahl von Regeln bestand, die ihren Ursprung dem Zufalle,-oder dem Dunkel, oder der Kriecheren verdankten. Jest gewann der gesellschaftliche Verkehr eine anständige Frenheit, welche eben so weit von gesetzloser Zügellofigkeit, als sclavischer Uengstlichkeit entfernt lag. Die Runft des Genusses murde ausgebildet und in ihrem Schooße erzeugte sich die frohliche Weisheit,

<sup>5)</sup> Siècle de Louis XV. Tom. II. p. 216. Basier Ause gabe.

die, durch die Vereipigung des Genusses milt der Mäßigung, die Freuden des Lebens verlängert und seine Dauer vervielfältigt:

In der hauptstadt von Frankreich und an dem Hofe des Konigs versammelte sich ein Kreis von Menschen, deren Ziel die Freude, deren Geschäfte der Genuß war. Allgemein war unter ihnen die Achtung ber Runfte bes Schonen, vorzüglich ber Dichtkunft. Die schnelle Bildung, welche die Sprache und Poesse unter dieser Regierung gewonnen hatte, war zum Theil die Ursache, zum Theil die Folge des schonern gefellschaftlichen Werkehrs; und die vornehme Welt, welche bie. Vortheile beffelben am lebhaftesten fühlte, war nicht unbantbar gegen das, was sie als eine Quelle ihrer Vergnügungen aufah. Mehrere ihrer angesehensten Mitglieder, " Podnnet und Frauen, welche übrigens von allen Unspruchen auf schviftstellerisches Berdienst fren waren, besassen das Talent ihre Sprache mit Anmuth und Kraft zu schreiben; mehrere waren felbst in die Minsterien ber Dichtkunft eingeweiht: Die sogenannte gefellschaftliche Poesse hat in keinem Lande ihr Glück, wie in Frankreich, gemacht; benn nirgends genossen gesellschaftliche Talente eines so hohen Grades von Auszeichnung, und nirgends vereinigten fich fo viele Vortheile, um fie bis zur Vollkommenheit auszubilden. Jene Sattung ber Poefie trägt jederzeit

#### 426 Suillaume Anfrie de Chaulien.

das Gepräge des Zeitalters und der Gesellschaft, aus der sie herborgeht. Sie war träftig, naiv und bis. weilen etwas derb an dem Hose Franz des Ersten; se war gesucht und verkünstelt in dem Hotel de Rambouillet; ste wurde leicht, gewandt, geistreich- und reizend an dem Hose Ludwig des Vierzehnten.

Unter ben Dichtern der Frohlichkeit, welche dieses Zeitalter schmücken, ist Chaulien's Name berühmt. Seine Geburt hatte ihm den Weg in die große Welt geofnet, und seine gesellschaftlichen Talente verschaften ihm hier einen Rang, den er dis in sein hohes Alter behanptete. Der Jugendfreund eines Herzeges von Rochesoucauld, der Freund und Tischges nosse der Bendome, der Conti, der Nevers und Bouillon konnte kein langweiliger und müßiger Sessellschafter senn. Als Jüngling zog er die Ausmerksamkeit von Chapelle auf sich, der ihn die Kunst zu leben und zu reimen lehrte; o) und als Greis noch

e) Chaulieu in ber Spiffel an La Fare S. 340.

Chapelle par malheur rencontré dans Anet,
S'en vint infecter ma jeunesse
De ce poison fatal, qui coule du Permesse;
Et cache le mal qu'il nous fait,
En plongeant l'amour-propre en une douce ivresse.
Cet esprit délicat, comme moi Libertin,
Entre le Tabac et le Vin,
M'apprit sans rabot et sans stime,
L'art d'attraper sacilement,

übte er diese Kunst in dem Umgange des Marquis von ka Fare und des Grafen Anton von Hamilton, welche bende unter den liebenswürdigsten Dichtern gener Zeiten einen vorzüglichen Plat behaupten.

Sans être esclave de la Rime, Ce tour aisé, cet enjoument, Qui seul peut saire le Sublime,

Derhaltniß, das zwischen ben zwen liebenswärdigen Greißen obwaltete, lernt man aus Chaulieus Epistel an Lafare, und der Ode auf seinen Tod (T. II. p. 43.) kennen. Folgende Stelle aus dieser Ode ift der wahre Ausdruck eines höchst schmerzbäften Gefühls:

J'apelle à mon secours Raison, Philosophies.
Je n'en reçois, hélas, aucun soulagement,
A leur belles leçons insensé qui se sie!
Elles ne peuvent rien contre le sentiment.

L'ordre que la Nature a mis, Veut que j'aille hientôt rejoindre mes Amis; Tout ce qui me fut cher a passe le Cocite. O Mort, saut il en vain que je te sollicite? Me resuseras en le suneste secours

De terminer mes tristes jours?

Ces jours sont un tissu de sousfrance et de peine.

Pourquoi n'ossi-je rompre une cruelle chaîne,

Qui m'attache à la vie et m'éloigne du port?

Il faudrait au moins que le sage,

Quand il le veut, est l'avantage

D'être le maître de son sort.

## 438 Guillaume Anfrie de Chaukien.

Junge Leute von Talent schlossen sich an die Gesellsschaft dieser frohlichen Greiße an, belebten ihre Freusten und lernten von ihnen. So genoß noch Volsteite, welcher frühzeitig in die Gesellschaft der Großsen aufgenommen wurde, e) den Umgang von Chauslieu.

Für biefen gangen Kreis von wißigen Ropfen war die Poesse tein Geschäfte, sondern ein Spiel. Der erste paetische Versuch, durch welchen Chaulieu unter ihnen bekannt wurde, war eine Catyre auf Benferade, f) die wegen ihrer Raivetat eben somohl als um ihres Gegenstandes willen den Benfall aller Leute von Geschmack erhielt. Nachdem er einmal als Dichter bekannt war, boten sich ihm die Gelegenheiten, fein erwachenbes Tafent gu üben, in bem Umgange mit einer für die Reize der Poeste so empfänglichen Welt, häufig dar. Denn nie was ren die Spiele seiner Muse fur bas Publikum be-Sie war seine Fürsprecherin in der Liebe, eine frohliche Tischgenossen, und, in spatern Jahren a als ihn Blindheit und Podagra von seinen gewohnten Vergnügungen entfernte, eine unterhaltende Freundin. Mit ihr kehrte er bann oft in die Schonern Zeiten seines Lebens guruck und wiederholte

e) Vie de Voltaire par Condorcet p. 20. Baster Ausg.

f) Ein Kondeau auf-die in Rondeaus übersetzen Metamorphosen. T. 11. p. 9.

mit ihr die Grundfäße der Weisheit, welche chemals den Genuß seiner Freuden erhöht hatte, und ihm jett die Beschwerlichkeiten des Alters ertragen half.

Bas ein Dichter unter biefen Umftanden leiften konnte, hat Chaulieu in der That geleistet. Poeste, dem gesellschaftlichen Vergnügen gewidmet, schwimmt auf der Oberfläche der Gegenstände. Ihr eigentliches Gebiet sind die glanzenden Regionen bes Wiges, aus denen sie oft in die benachbarten Grangen gartlicher Gefühle und eines fanften Ernstes übergeht. Aber so wie in der gesellschaftlichen Unterhaltung ber Wig die Bluthen bes Gefühls oft , muthwillig zerknickt, so herrscht auch in der dem geseuschaftlichen Vergnügen gewidmeten Poeste Die Empfindung nur so weit, als der Wig es erlauben Der leichte Scherg, beffen Reig, wie ber Reig eines flackernden Teuers, in feiner Unbefianbigfeit liegt, bewacht bas Gefühl, und erlaubt ibm nicht, sich der Tiefen des Herzens zu bemächtigen, oder die dunklern Farben des Ernstes anzunehmen. Mur bann, mann bas flatternbe Spiel bes Scherjes ermubet, tritt die Empfindung an feinen Plag, ober gattet ihr erquickendes helldunkel mit feinem blenbenben Schimmer. Der eigenthumliche Charakter dieser Sattung liegk also in ber interessanten Mischung frohlichen Scherzes mit zarter Empfind. samfeit; und ihr Styl ift ber Sipl geistreicher Gorg.

# 490 Guillaume Anfrie de Chaulieu.

losigkeit. Sie sucht mehr den Reiz als die Schone heit und opfert ihm, in ihrer behaglichen Ueppigsteit, bisweilen selbst die Richtigkeit auf. g.) Ihre Bewegung ist gauckelnd und leicht, weichkich und anmuthig, bisweilen rasch, aber selten fest und bestimmt.

Der interessanteste Theil von Chaulieu's Gedichten ist der, welchen er in seinem Alter schrieb. Die Galanterie, welche einen allzu großen Antheil an seinen jugendlichen Arbeiten genommen hatte, machete jest der Weisheit Plaß; aber jener frohlichen Weisheit, welche das Leben erheitert und die fluchtigen Momente festzuhalten lehrt. Ein zwenter Anastreon, frep von den Vorurtheilen des düstern Aberaglaubens und der engbrüstigen Woral, welche die

#### 2) Epitre à Hamilton S. 275.

Pour moi de mon Libertinage
Qui toujours ai fait vanité,
Dans des vers qui m'ont peu couré,
Quand Phébus m'a mis en gaguète,
J'ai chanté l'amour et le vin;
Et si j'étais moins Libertin
Je serais plus mauvais Poète.

M. II. p. 250. Ce Critique —

Ne saura jamais peut-être

Que ces Vers m'ont peu couté,

Enfans de l'Oissveté

L'amour les a fait naître;

Et sans Vous seur vanité

Leur désendrait de peraîtré.

Freuden des Lebens gu Gunden und bas Leben felbfe zu einem Kerker macht, predigt er mit grauen haaren und unter ber gaft forperlicher Schmerzen ein Spftem des Genuffes, das man leichter verdammt als übt. Es ist indes hier nicht die Frage von der Wahrheit dieses Systems; genug baß es poetisch und schon ift. Bu genießen ift fein Berbienft, aber mit Weisheit zu genießen ift schon. Deiterkeit und Frohsinn ift überall interessant, aber er ift doppelt reizend, wenn er als das Resultat lang befolgter Brundfate, unter ber hinfalligfeit bes Alters, wie der heitre himmel zwischen dufiern Wolken, hervorstrahlt. Es ist schon bas Leben innig zu lieben ob. ne ben Lod zu fürchten; es ist interessant, ben Genuß der letten Augenblicke durch die Betrachtung ihrer Flüchtigkeit und bes Tobes zu erhöhen.

Chaulien hat dieser lachenden Weisheit eine seisner vorzüglichen Episteln an die Herzogin von Bouilson gewidmet. Hier stellt er vor den Augen einer geliebten Freundin, einer Theilnehmerin seiner Verzanügungen, die Grundsätze auf, durch welche er dem Genuß Haltung und Dauer zu geben hofft. Er lehrt sie die Nichtigseit des Lebens verachten, von welchem uns nichts als der gegenwärtige Augenblick angehört.

- c'est de cette vitesse, Dont s'écoulent nos beaux ans,

## 432 Guillaume Anfrie de Chaulien.

C'est de la fuite du tems,

De la Mort, de nos maux et de notre
faiblesse,

Que doit tirer la Sagesse Les raisons de nous réjouir.

Richts erhöht den Genuß des Lebens so sehr als der Gebanke an den Tod, von dem nichts als der Name schrecklich klingt:

La Mort, est simplement le terme de la vie;
De peines, ni de biens elle n'est point suivie.
C'est un azile sûr, c'est la fin de nos maux.
C'est le commencement d'un éternel répos;
Et pour s'en faire encore une plus douce image,

Ce n'est qu'un paisible sommeil, Que par une conduite sage, La Loi de l'Univers engage 'A n'avoir jamais de réveil.

Nous fortons sans efforts du sein de la Nature;

Par le même chemin retournons sur nos pas.

En pourquoi s'aller faire une affreuse peinture,

D'un mal qu'assurement on ne sent point

là-bas?

Die Leidenschaften mussen die Quelle unsrer Freuden, nicht unsrer Qualen senn; wir mussen sie als rebellische Unterthanen ansehn, die wir im Zaum halhalten, aber nicht ausrotten dürfen. b) Ruhig werden wir dann den Augenblick erwarten, in welchem die unerbittliche Parze den Faden des Lebens zerschneidet:

Lors, satisfaits du tems que nous aurons vécu, Rendons graces à la Nature Et remettons-lui sans murmure

Ce que nous en avons reçu. i)

Mit dem Inhalte dieser Epistel ist der Inhalt einer andern an den Chevalier de Souillon, den Sohn der Herzogin, nahe verwandt. In dieser stellt er sich als das Bepspiel zu der Lehre auf, die er in jener gepredigt hat. Eine heitere Philosophie mitten in dem Schoose der Gesundheit, der Jugend, des Wohllebens zu verkündigen, und dann, was die Neigung herbenführte, mit dem Schleper der Weisheit zu umhüllen, dies ist ziemlich leicht und ziemlich gemein. Aber Chaulicu's Lage war zu der Zeit, als er diese Epistel schrieb, etwas minder

b) Dieß ift der Gedanke des Dichters, der aber nicht mit volliger Prazisson ausgedrückt ift?

> Ce sont des Sujets peu sidèles, Mais ce sont des Sujets rebelles, Que le bien de l'état empêche de punir.

i) Nach diesen Bersen schiebt die Ausgabe von 1750 eine lange Stelle ein, die, bep allen ihren Schönheiten, an dieser Stelle ein wahres hors d'ocuvre ist. In den altern Ausgaben wird sie als ein Fragment aus einer andern Spisel ausgeführt.

#### 434 " Suillaume Anfrie de Chaullett.

bequem. Er fand jest die Aufgabe zu losen, unter den Leiden des Alters die flüchtigen Angenblicke der Freude sessynhalten, die Last der Jahre zu erleiche tern, und die Leiden der Krankheit und Blindheit mit heiterm Sinn hinwegzuscherzen. Das Resultat dieser Austosung theilt er hier seinem Freunde mit, einem Schüler seiner Lehre, aber von der Natur selbst schon zu einem Meister in der Kunst zu leben gebildet:

Philosophe formé des mains de la Nature,
Qui, sans rien emprunter de tes réslexions,
Prens pour guide les Passions,
Et tous les Plaisirs sans mesure;
Qui ne sis jamais de projets
Que pour l'instant présent, qui coule à l'avanture;

Et sachant au Plaisir borner tous tes souhaits Foule aux pieds la Fortune, et ris de son empire...

Heureux Libertin, qui ne fait Jamais que ce qu'il desire, Et desire tout ce qu'il fait.

Aber es ist nicht genug, mit den Talenten ju gefallen, den Frühling des Lebens zu genießen; man muß die Last des Alters ertragen lernen. Wein Benspiel, fährt er fort, soll dich lehren

> à braver l'injure des ans; Te montrer comme il faut par des amusemens,

Arrêter pour quelques momens La Volupté qui fuit, le Plaisir qui nous laisse.

Der Dichter schildert seinen eignen Zustand, ben Zustand eines abgelebten Greißest

Envain la Nature épuisée

Tache à prolonger sagement,

Par le secours d'un vif et fort tempérament,

La trâme de mes jours que les ans ont usée;

Je m'apperçois à tout moment

Que cette mère bienfaisante,

Ne fait plus, d'une main tremblante,

Qu'etaïer le vieux bâtiment

D'une machine chancelante.

Tantôt un déluge d'humeur De sucs empoisonnés inonde ma paupière: Mais ce n'est pas assez d'en perdre la lumière,

Il faut encor que son aigreur

Dans des yeux inutils me forme une douleur,

Qui serve à ma vertu de plus ample matière.

La Goute d'un autre côté

Me fait depuis vingt ans un tissu de souffrance..

Was thut er unter dicsen Umständen? Er sest der Hartnäckigkeit des Uebels eine noch größere Stand-haftigkeit entgegen. Ja, mitten unter den Anfälelen seiner Schmerzen bewahrt er ein heiteres und tuhiges Semuth.

## 496' Sullaume Anfrie de Chaulieu.

Au milieu cependant de ces peines cruelles,

De notre triste hiver compagnes trop fidelles,

Je suis tranquille et gai. Quel bien plus précieux

Puis-je espèrer jamais de la bonté des Dieux?k)

Die Quelle dieser ruhigen Stimmung ist seine Philosophie. In ihrem Schooke findet er eine sichre Brenstatt gegen die schreckenden Vorurtheile des Phibels. Er verachtet die Strafen und Qualen der Unterwelt:

— sans me noircir de cent tourmens divers,

Tout ce qui s'offre à ma pensée,

Ce ne sont que des seurs, des Berceaux toujours verds,

Et les Champs sortunés de la Plaine Esisée.

Die lachenden Bilder Elpstums umschweben seine Einbildungsfraft. Er erblickt die Theilnehmer seiner jugendlichen Freuden, die Genossen besserer Tage, die vor ihm hinabgegangen sind. Er erblickt die Sanger der Liebe und des Vergnügens, La Jare und Chapelle, Arm in Arm mit den schönsten Geisstern des Alterthums:

Là dans l'instant satal que le Sort m'aura mis, J'espère rétrouver mes illustres amis,

k) Das Gleichnis, welches der Dichter auf diese Worte folgen läßt, hat den doppelten Tehler, daß es abgenust und außer dem Ton ist.

La Fare avec Ovide, et Catulle et Lesbie, Voulant plaise à Corinne, ou caresser Julie; Chapelle au milieu d'eux, ce Maître qui m'apprit

Au son harmonieux des rimes redoublées, L'art de charmer l'oreille et d'amuser l'esprit Par la diversité de cent nobles idées.

Er verfolgt seinen Weg durch die Orangen. Danne dieser glücklichen Sesilde, und neue Gruppen von Freunden begegnen ihm. Aber die reizenden Bilder der Einbildungstraft werden hier einen Augenblick durch den schmerzhaften Anblick einer Freundin gestrübt, die ihn vor kurzem in einem Alter verlassen hatte, wo er niemanden mehr zu verliehren sürchteste. Quoi donc, ruft er aus;

Quoi donc! quand j'espérais qu'à mon heure fatale,

Tu récevrais mon âme en ses desniers adieux; Et que ton amitié, pour moi toujours égale, Peut-être en soupirant me sermerait les yeux; C'est moi qui te survis, et ma douleur profonde

N'a pour me consoler dans l'excès de mon defil

Que de porter ton nom jusques au bout du Monde,

De jetter tous les jours des sleurs sur ton Cercouil,

## 438 Guillaume Anfrie de Chaulien.

Junge Leute von Talent schlossen sich an die Gesellsschaft dieser frohlichen Greiße an, belebten ihre Freusten und lernten von ihnen. So genoß noch Volsteite, welcher frühzeitig in die Gesellschaft der Großesen aufgenommen wurde, e) den Umgang von Chauslieu.

Kur diesen ganzen Kreis von witigen Kopfen war die Poesse fein Geschäfte, sondern ein Spiel. Der erste poetische Versuch, durch welchen Chaulieu unter ihnen bekannt wurde, mar eine Catyre auf Benferade, f) die wegen ihrer Naivetat eben somohl als um ihres Gegenstandes willen den Benfall aller Leute von Gefchmack erhielt. Nachdem er einmal als Dichter bekannt war, boten fich ihm bie Gelegenheiten, fein erwachenbes Talene gu üben, in bem Umgange mit einer für die Reize der Preste so empfanglichen Welt, baufig bar. Denn nie maren die Spiele seiner Muse fur bas Publikum bestimmt. Sie war seine Fürsprecherin in der Liebe, eine frohliche Tischgenossen, und, in spätern Jahren als ihn Blindheit und Podagra von seinen gewohnten Vergnügungen entfernte, eine unterhaltende Freundin. Mit ihr kehrte er bann oft in die schönern Zeiten seines Lebens gurud und wiederholte

e) Vie de Voltaire par Condorcet p. 20. Baster Ausg.

f) Ein Kondeau auf-die in Kondeaus übersetzten Metamorphosen. T. II. p. 9.

mit ihr die Grundfätze der Weisheit, welche chemals den Genuß seiner Freuden erhöht hatte, und ihm jett die Beschwerlichkeiten des Alters ertragen half.

Bas ein Dichter unter biefen Umftanben leiften konnte, hat Chaulieu in der That geleistet. Seine Poeste, bem gesellschaftlichen Vergnügen gewidmet, schwimmt auf der Oberflache der Gegenstände. Ihr eigentliches Gebiet find die glanzenden Regionen des Wiges, aus denen sie oft in die benachbarten Grangen gartlicher Scfuhle und eines fanften Ernftes übergeht. Aber so wie in der gesellschaftlichen Unterhaltung der Wig die Bluthen des Gefühls oft, muthwillig zerknickt, so herrscht auch in der dem geseuschaftlichen Vergnügen gewidmeten Poeste die Einpfindung nur, so weit, als der Wig es erlauben Der leichte Scherg, beffen Reig, wie der Reig eines flackernden Feuers, in feiner Unbefiaudigkeit liegt, bewacht das Gefühl, und erlaubt ibm nicht, fich der Tiefen des Herzens zu bemächtigen, oder die dunklern Farben des Ernstes anzunehmen. Mur bann, mann bas flatternbe Spiel bes Scherzes ermüdet, tritt die Empfindung an seinen Plat, ober gattet ihr erquickendes helldunkel mit feinem blendenden Schimmer. Der eigenthumliche Charafter dieser Gattung liegk also in der interessanten Mischung frohlichen Scherzes mit garter Empfindsamfeit; und ihr Stol ift ber Sipl geistreicher Gorg-

### 440 Guillaume Anfrie de Chaulieu.

laffen, und den Wendungen, der Galanterie felbft die Warme gefühlter Empfindungen mitzutheilen. Die Erklarung eines Greifes, in welcher er eine unzeitige Leidenschaft bekennt, ohne Gefahr fich dem Gelächter Preif zu geben, ift vielleicht ber Triumph des Wiges. Chaulicu hat dieses zwenmal auf verschiedene Weise, und, wie es mir scheint, bepbemal mit Gluck gewagt. Das einemal ift ber Schauplatz seiner Muse auf bem Lande. Die verjungte Matur, das neue leben ber Erde und bes himmels, Die überall tonenden Accente bes Vergnügens und ber Liebe, alles dieses weckt in seinem Derzen bie Funken schoner Erinnerungen auf. Aber bie lachenbe Zeit, die er der Liebe gewidmet hatte, ift vorben, und die Jugend des Jahres ruft die Jugend seiner Rrafte nicht wieder zurück. Die Jahre der Leiden. schaft find entflohn, in benen er der Freundin, an die er schreibt, ein von Liebe glühendes Deri barbringen wurde:

Alors vous me verriez cent fois à vos geneux Vous redire combien vous me semblez aimable; Vous jurer que le ciel me fit exprès pour vous, Que mon attachement sera tendre et durable;

Que dans l'Imagination

Quelque chose de simpatique

Prépare entre nous l'union,

Par où l'Amour au coeur se communique:

Enfin sans vous chercher cent autres agrémens,

Que vous avez tous les talens,

Que je sens qu'il faut pour me plaire.

Ainsi je parlerais dans ces bienheureux tems:

Mais je dois maintenant me taire.

Diese Wendung ist glücklich; sie ist aus den Duellen der Empstndung abgeleitet: die Ausführung
käßt uns jedoch ein wenig das Alter des Dichters
fühlen. Aber in der Spissel an Mademoisell de Launay, einer der schönsten und vollendetesten Arbeiten Chaulieus, herrscht die Sprache der heftigsten Leidenschaft. Er will im Ernste, daß man ihm
glauben soll, und seinen grauen Haaren zum Trotz,
bekennt er ein von Liebe glühendes Herz. Ein unwiderstehlicher Zauber reißt ihn zu dem Gegenstande
hin, den er stiehen sollte. 1) Dieser Zauber ist seine Rechtsertigung. Er hat nichts unversucht gelassen,
um eine Leidenschaft zu bekämpfen, die sich mit seinem Alter nicht verträgt; aber die Künste seiner Ge-

Er5

1) Wenn der Dichter hier in dem Ausbrucke auf eine seinem Zwecke nachtheilige Weise übertreibt, so muß man vielleicht den Reim hierüber anklagen:

Quelque nom odieux qu'en ces Vers je te donne, Je sens dans le moment que l'on doit t'abhorrer,

Que mon Coeur, hormis toi, ne trouve rien d'aimable;

Que par un charme inconcevable, Avec ce qui rendrait une autre a b o m i n a b le, Tu trouves le moyen de te faire adorer.

# 442 Guillaume Anfrie de Chaulieu.

liebten haben ihm, alles Widerftandes ungeachtet, das betäubende Gift bengebracht. Er hatte ihren Geift bewundert, ehe er sie fah; und als er fe fah, war es nicht mehr Zeit, dem Eindruck so vieler Liebenswurdigfeit ju entfliehn. Diese Rechtfertigung ift mit leidenschaftlichem Feuer, aber zugleich mit Keinheit und Ginficht geführt. Es ift nicht der Reis der Sinne, welcher dieses Feuer nahrt, es find die Reize bes Geistes, Die bas her; bes Dichters gefesselt haben. Auch ist er von der Thorheit entfernt, um Gegenliebe ju fiehn. Mit einem Ceufjer ber Sehnsucht gebenkt er ber Zeiten, wo die Myrten der Liebe seine Locken umschlangen; jest ist er noch glucklich genug in dem Gefühl einer einseitigen Liebe, die ihm die Täuschung jugendlicher Lebhaftigkeit und Barme gibt:

> Jours sereins, jours heureux, qu'êtes vous devenus,

> Où jadis plus d'une conquête
>
> De mirte et de laurier vint couronner ma tête?
>
> Jeunesse des Plaisirs, beaux jours, vous n'êtes
> plus.

Et déjà l'âge qui s'avance,

D'un amour mutuel me ravit l'esperance,

Dans cette juste désiance

Je ne voulus jamais devenir ton vainqueur;

Et ne comtant pour rien dans l'ardeur de te

Du plaisir d'être aimé la douceur étrangère,

Au seul plaisir d'aimer j'abandonnai mon

coeur.

Je te parlais d'amour; tu te plus à m'entendre. Les jours étaient trop court pour nos doux entretiens;

Et je connais peu de vrais biens, Dont on puisse jamais attendre Le plaisir que me sit la fausseté des miens.

Nachdem wir einige der vorzüglichsten Arbeiten unsers Dichters angeführt haben, wollen wir von den übrigen nur mit wenigen Worten sprechen. Es wird aber nicht unnütz sepn, zum voraus zu bemerken, daß Chaulieu die Briefe und Gedichte, welche den Inhalt der Sammlung seiner Werke ausmachen, nicht für den Druck bestimmt hatte, und daß diese Sammlung eine Menge unbedeutender und ungefeilter Stücke enthält, welche Chaulieu's Feder entfallen waren, und die er selbst sicherlich des Aushebens für unwerth geachtet hätte.

Einige seiner bessern Arbeiten gehören zu der Inrischen Sattung, Ich rede hier nicht von seinen heroischen Oden, welche größtentheils frostig und ziemlich prosaisch sind; sondern von jener leichtern Sattung, welche die Regungen frohlicher oder wehmuthiger Empfindungen darstellt, oder in welcher mehr die Strahlen des Witzes als einer stuchtbaren

# 444 Sullaume Anfrie de Chaulleu.

Einblidungskraft emporschießen. In dieser lesten Sattung zeichnet sich die Ode contre l'esprit, noch mehr aber eine andere über die Unbeständigkeit aus. In jener ist vorzäglich die Wendung des Schlußes glücklich:

Finissons, insensiblement

Je suis un charme qui m'entraine;

Je sens que j'oublirai ma haine,

Si j'écris encore un moment.

Esprit que je hais et qu'on aime,

Avec douleur je m'apperçois,

Pour écrire contre toi-même,

Qu'on ne peut se passer de toi.

In dieser herrscht durchaus der frohliche Muthwillen und die gauckelnde Laune, welche der Gegenstand zu fordern scheint. Der Dichter preist das Lob des Unbestandes; er bemerkt, daß die Beständigkeit selbst durch ihn gewinne, und daß feine Rechtsmäßigkeit durch die Natur der Schönheit bewährt werde:

Que servirait l'art de plaire,
Sans le plaisir de changer?
Et que peut-on dire et faire
Toujours au même Berger?
Pour les Beautés infideles
Est fait le don de charmer,
Et ce ne sut que pour elles
Qu'Ovide se l'Art d'aimes.

La Beauté, qui vous fait naître,
Amour, passe en un moment;
Pourquoi voudriez-vous être
Moins sujet au changement?
C'est souhaiter que la rose
Ait pendant tout un été
De l'instant qu'elle est éclose
La fraîcheur et la beauté.

Aimons donc, changeons sans cesse;
Chaque jour nouveaux Desirs.
C'est assez que la Tendresse
Dure autant que les Plaisirs.
Dieux! ce soir qu'Iris est belle!
Son coeur, dit-elle, est à moi.
Passons la nuit avec elle,
Et comtons peu sur sa foi.

Ein Lied auf die Einbildungskraft, und ein anderes über den Geburtsort des Dichters Jontenai, durfen wir nicht vergessen. In dem lettern vorzügelich schmelzen zärtliche Erinnerungen, süße Wehmuth und eine sanfte Heiterkeit zu einem anmuthigen und gefälligen Ganzen zusammen.

Eine Obe an ka Fare, in welcher der Dichter fein Glaubensbekenntnis mit einer Freymuthigkeit ablegt, die man ben einem Pralaten der fatholischen

#### 446 Guillaume Anfrie de Chaulieu.

Rirche nicht ohne Bewunderung sieht, zeigt, daß Chaulieu auch die hohere Gattung der Ode mit Ersfolg wurde bearbeitet haben, wenn er nicht die besschwerlichern Pfade der Poesse vermieden hatte. Er gibt hier dem gewöhnlichen Sedanken, daß Gott ein Gott der Wohlthatigkeit, und die Wirkung seisner Gute überall verbreitet sen, durch eine glückliche Anwendung der heidnischen Mythologie eine ganz neue Gestalt. Die Würde des Ausdrucks, die Erhebung des Geistes, welche in dieser Ode herrscht, alles zeigt uns den Dichter in einem ungewöhnlichen Lichte. In seinen Ideen erkennen wir ihn wiesden. Die Lebensweisheit, zu welcher er sich in seisnen leichtern Gedichten bekennt, sest diese und keine andern Vorstellungen von der Gottheit voraus.

Unter den sogenannten vermischten Gedichten sind die wenigsten von Bedeutung. Sie sind meisstentheils auf besondere Vorfälle, zum Theil im Namen anderer geschrieben, und man vermist in ihnen sehr oft die frepe und leichte Bewegung, die unserm Dichter außerdem eigen war. Die vorzügslichsten sind diesenigen, in denen er eine epigrammatische Wendung genommen hat. Einige derselben (XV und XVI.) im Marotischen Styl tragen ziemlich das Gepräge ihres Musters, schalthafte Naivetät. Auch unter den Epigrammen, deren Anzahl überhaupt nur gering ist, zeichnen sich biesenis

gen aus, welche in Marot's Sprache geschrieben sind. Folgendes scheint mir vorzüglich in Marot's Beiste gedacht:

Depuis un tems suis en possession

De maint appas, qu'hors moi chacun ignore;

Voudrais-tu bien m'ôter fruition

De ces beautés, qu'en toi, Catin, j'adore?

Non, dit Catin; mais s'il venait quelqu'autre

Aussi pressé de voir mêmes appas;

De ce plaisir ne le dédirais pas,

Pour lui montrer, quel plaisir est le vôtre.

Dichter, welche sich viel in dieser Sattung versucht daben, etwas frostig. Was kann frostiger senn, als seiner Geliebten zu sagen, daß der Wein nur in ihrer Gegenwart und durch das Feuer ihrer Augen schäu, me? m) oder sie zu bitten, den Leiden, welche ihre Abwesenheit ihm verursacht, nicht so bald durch ihre Rücksehr ein Ende zu machen:

Cependant pour finir ma souffrance
Garde-toi d'avancer d'un moment ton retour;
Laisse un peu durer une absence
Qui me fait sentir tant d'amour.

Indes ift Chaulien boch nur selten in diesen Fehler verfallen. Mehrere seiner Madrigale sind der Ausbeuck einer zarten Empfindung, und oft scheint bie

m) T. II. p. 82.

epigrammatische Wendung bem Gefühle entschläpfe ju fepn.

Ben weitem bie vorzüglichste Klasse von Chaus lieu's Gedichten sind seine poetischen Episteln. Es ist nicht nothig, hier insbesondere von ihnen zu reden, da wir die ausgezeichnetesten Stücke dieser Sattung schon angefuhrt haben. Doch dürsen wir hier die Epistel an La Jare nicht unerwähnt lassen, in welcher der Dichter sich selbst und seinen Charakter schildert, und die Geschichte seiner Denkungsart erzählt.

Da Bos n) führt einige Stellen dieser Epistel als ein Muster von harmonie und Mohlflang an, welcher hauptsächlich aus der Verdoppelung der Neime entspringt. Chaulien hatte diese Kunst von Chapelle gelernt, der sich unter den Franzosen zuerst der wiederholten Neime (rimes redoubles) bedient hat.

Chaulieu's Ausdruck ist nicht immer correct. Er erlaubte fich, um bes Verses willen, Freyheiten, welche die Grammatik verdammt; falfche Ausdrücke und unrichtige Reime. Aber diese Nachläßigkeiten sind mit mannichfaltigen Reizen so glücklich gepaart, daß Chaulien, wenn er auch nicht zu den ersten Dichtern gerechnet werden darf, doch einen gegrün-

a) Du Bos Réflexions fur la Poelie et fur la Peinture. Tom. L. p. 186. ff. Utrechter Ausg.

beten

deten Anspruch auf den ersten Platz unter den nach. lästigen Dichtern hat. 0)

Je vis arriver en ce lieu

Le brillant abbé de Chaulieu,

Qui chantait en fortant de table.

Il osait caresser le Dieu

D'un air familier, mais aimable.

Sa vive Imagination

Prodiguait dans sa douce ivresse

Des beautés sans correction,

Qui choquaiens la justesse,

Mais qui réspiraient la passion.

La gare und hamilton treten nach ihm herein: Le Dieu (du Goût) aimait fort tous ces Messieurs et surtout ceux qui ne se piquaient de rien. Il avertissait Chaulieu de ne se croire que le prémier des Poëtes négligés, et non le prémier des bous Poëtes.

# Inhalt des fünften Bandes.

| Erstes Stud.                                        |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Einige Gedanken über die Wirkung des histork        | •    |
| schen Gedichts; von Herrn Professor Manso,          |      |
| Rektor des Magdaienen. Symnasiums zu Bres-          |      |
| lau.                                                | 5. 5 |
| Pierre Corneille; von Herrn Prosessor Jakobs zu     |      |
| Sotha.                                              | 38   |
| Jean de la Fontaine; von demselben.                 | 139  |
| Ueber die Begriffe von Prosa und Rhetorik; von      | •    |
| Herrn Professor Maak zu Halle.                      | 209  |
| Iweytes Stück.                                      |      |
| Arabische Dichtkunst vor Mohammed; von Herrn        |      |
| Prosessor Rosenmüller in Leipzig.                   | 245  |
| Griechische Kabulisten : Aesop; von herrn Professor |      |
| Jatobs.                                             | 260  |
| Ueber die romischen Satirifer: Quintus Horathus     |      |
| Flaccus. Beschluß des im zwenten Stude des          |      |
| vierten Bandes abgebrochenen Aufsates; von          |      |
| Herrn Professor Manso.                              | 301  |
| Euripides; von Herrn Professor Jakobs.              | 335  |

Guillaume Anfrie de Chaulieu; von demselben.

423

Neue Verlags'-Bücher ber Onkischen Buchhandlung zu Leipzig; zur Ostermesse 1798.

Anthologia graecz, sive Poetarum graecorum susus. Ex recensione Brunckis. Indices et Commentarium adjecit Fr. Iacobs. Tomus VI. Commentarius Tomus 1.

#### unter bem Litel:

Friderici Iacobs Animadversiones in Epigrammata. Anthologiae graecae secundum ordinem Analectorum Brunckii. Voluminis Primi, Pars prior, 2 maj.

auf Schreibp.

guf Truchy.

2 Thir. 12gr.
(Die zwepte Hälfte ist unter der Presse und ersteint unfehlbar in der Michael Messe dies ses Jahres. Die vier ersten Theile, welche die Inthologie selbst liefern, tosten auf Schreibo 4 Thir. 16gr. auf Druchy 3 Thir.

1 pr. Der 5te Theil enthält die leetwen und festet auf Schre. 2 Thir. 19gr. auf Druchy.

1 Thir. 16 pr. Toske Register, so wie die Commencie, raken auch zu und Strasbene, such Ludien und die Unter die Spalle und die Strasbene, und Ludien die Spalle und die Strasbene, und Ludien die Haufen und die Analessen, und hiere die Haufe die Spalle delsandere Tetal.

Suturist Lackth , isongraphiste Anthrebung • van Singersker und Ben Löversker, som der Linist Krenkston Acknocku augen und Kohler under Jahren 1999, was 1999, was ener Gefühltet von Geleichen ihre Anthonie Gefühltet von Geleichen 8° 1.

Le grege Bart & meet de Crée, en gr ma écre esfécile sud tak ar viden jaire Verse nouve thémaner andre vie du écrée de colon Langue mondées dest duches entre Langue de une laborate des solutions une fedérales dans de parties des écret d'ann de prés d'âtre dans des écretaires, Meue Bibliothet ber ichonen Wiffenschaften und ber frenen Runge. 61ften Bandes iftes St. gr. 8.

- Register über den 49ften bis boften Band. gr. 8. (wird gur Michael - Meffe fertig.)

Bryan Cowards Geschichte bes Nevolutionskriegs in St. Lomingo. Ins dem Englischen. 2ter und letter Theil; nicht einem Schreiben über Europens Interesse in Beziehung auf die Wohlfahrt der Colonien in Imerita von Herrn Maloner, und einer Nede des Admiral Villarer Joyeute. gr. 8. 20 gr. (Der iste Theil, welcher mit einer kandchatte der Jisel St. Domingo in der Michael-Messe

1797 erfchien, toftet 1 Thir.)

Gottesverehrungen der Neufranken; ober Nituals buch der Theophilanthropen, einer untängst zu Paris entstandenen religiosen Erfellschaft. Aus dem Franzönischen. zies Heft, mit einem Aushange des Urberfebers. 8.

(Das erfte Heft tosiet 12 gr. Die Anhänge liesern die über diese religiöse Gesellschaft bisher in Frankreich und Deutschland gefällten Urtheile, auszugsweise mit Betrachtungen.)

Grot's (Jogdem Christ.) Bemerkungen über die Religionsfrenheit der Ausländer im Aussischen Weiche, in Rustsicht auf ihre verschiedenen Siemeinen, ihre kirchlichen Einrichtungen, ihre Gebräuche und ihre Nechte. zter und letter Band; nebst einem vollständigen Register über das ganze Werk, gr. 8.

(Alle dren Bände 4 Ihle)

Meifiners (A. G.) Bianca Capello. Ganglich umgearbeitete Quogabe; mit Kupfern. ifter Theil. 8. I Thir. 8 gr. (Der zwente und letzte Theil ift unter ber Prefe.)

— Kapua's Ubfall und Strafe. 8.
auf Belin Papier 1Ehlr. 8 gr.
auf gewöhnlich Schreibp. 20gr.

- Montjoys (S. L. E.) kebensgeschichte ber Gemahlin Ludwigs XVI. Marie Antoinette, Ronigin von Frankreich. Mit deren Bildnisse. Aus dem Französischen. Ister Theil. gr. 8. I Thlr.
- Platon's Leben, nebst Bemerkungen über bessen schriftskellerischen Charakter. Aus dem Englischen überssetzt und mit Anmerkungen und Zusäßen versehen von Karl Morgenstern. gr. 8. 16 gr.
- Europäische und Auker. Europäische Regenten. Tabellen auf das Jahr 1798. Fol. 3 gr.
- Lazzaro Spallazani's Reisen in beide Sicilien und in einige Gegenden der Appenninen. Aus dem Italianischen; mit Anmerkungen. zter und letzter Theil. gr. 8.

(Alle fünf Bande mit eilf Rupfertafeln 6Thlr. 8 gr.)

Friedrich Rambach's (Professors in Berlin) Schauspiele. 2 Theile. 1 Thir. 12 gr.

Die varin befindlichen Stücke einzeln: Hochverrath, oder der Emigrant; in 5 Akten 12 gr.

Margot, ober das Misverständniß; in einem Aft

Graf Mariano, oder der schuldlose Verbrecher; in 5 Aften 16 gr.

Die Brüder; in einem Aft 3 gr.

- Schall (C. S.) Die Ränke; ein Lustspiel in 5 Akten, nach dem Englischen. 8. 10 gr.
- nach dem Englischen. 8. Lustspiel in 5 Akten, 10 gr.

er vormalige frangofifche Minifter und Reiche. fangler von Barentin fandte bor eiman achigebn Monaten, aus England, wo er fich jest aufhalt, einen Bericht über bie Beschaffenheit bes frangofifchen Konigihums und die Urfachen feines Berfalls an ben Pratendenten, ober Ludwig XVIII. ben biefer Furft auf feine Roften brucken ließ, und bieburch die politische Denkart feines Ministers fur Die femige gemiffermagen ertlarte. Schon dief macht Diefe Schrift außerft merkrourdig : fie geichnet fich aber auch burch eine in unfern Lagen feltene Mafflaung, verbunden mit ber tiefften juriflifchen und biftorischen Einficht, praktischer Staatsweisheit und achter Menschenliebe aus. Deshalb habe ich von ibr eine Ueberfegung veranstaltet und folche mit einis aen für deutsche Lefer vielleicht naglichen Erlaute. rungen begleitet; als eine Fortfepung biefes Werts aber, in einem befonbern Bande, aus Edmund Burte's hinterlaffenen Papieren, feine Ideen über Die Ratur ber frangofischen Revolution, mit Adrian Lezay's Meinung über bie Urfachen und Refultate berfelben, und einer neuen Untersuchung der nanfte chen Materien von mit, gufammengeftellt. Diefes aus gwen Banben beftehende Bert ift mit einem alle. gorifden Frontifpig und , ben Abbildungen bon Mirabeau, Sieres und Bailly, wie fich folche auf ber Tribune ber conftituirenben Mational . Berfamm. lung zeigten, und ben martialen, diplomatif ben und legislativen Charafter ber reprafentativen Demofratie in Frankreich bilbeten, ber fich in biefen bren Siguren anschaulich barftellt, vergiert, und kostet 2 Thir 8 gr.

Bon ber Lebensgeschichte der Gemahlin Lubwigs XVI. Marie Antoinette, Königin von Frankreich, aus dem Französischen des herrn von Montjoye, bat der zwente und letzte Theil so eben die Prese verlassen, und ist mit einer Nachricht von den Schriften bes Berfaffers begleitet, worin, andern, einige Stellen aus dem Avis à Convention nationale, den herr von Montjoye den 26. December 1792 in der Stunde austheilen ließ, als Ludwig XVI. mit seinen dren officiellen Bertheidigern an den Schranken bes Convents erwartet wurde, wohl die Aufmerksamkeit des Lesers feffeln burften; so wie Miemand leicht Die Lebensgeschichte selbst, ohne Thranen zu vergießen, lesen wird. Das Bruftbild der Konigin, in ihrem Glange, giert ben ersten Theil; bem andern ift eine Abbildung ber ganzen Figur der Konigin am Tage ihrer hinrichtung, nebst einem architektonischen Grundrif ihres letten Gefängnißzimmers in der Conciergerie vorgesett. Jeder Theil kostet I Thir, Bande 2 Thir.

R. S. Von den Gottesverehrungen der Neusfranken, oder dem Religionsbuche der Theophilanthropen zu Paris, erscheint zur Michael. Messe das zie heft in der deutschen Uebersetzung, und wird, wie die benden frühern, mit einem Anhange für die deutschen Leser dieser Schrift besgleitet seyn. Dieses Best enthält unter andern den Elementarunterricht in der Religion für die Kinder der Theophilanstpropen.

Leipzig, ben 18. August 1798.

3. G. Dyk.

## Antunbigung.

on herrn Serbert Marsh, einem zu Leipzig seit vielen Jahren privatistrenden englischem Gelehrten, befannt durch eine Bearbeitung von Michaelis Einleitung bes Meuen Testaments in englischer Sprache, und einige deutsche Auffage in Wielands Merfur, erscheint in einigen Wochen, in meinem Berlag, eine historische Schrift, welche bie Aufmerksamfeit aller Freunde ber Wahrheit verbient; eine Untersuchung der Frage: ob Frankreich oden England ben gegenwartigen Rrieg veranlaßten? 3ch werde sie als Begenstuck zu ber vortreflichen Schrift von herrn Kutiner: Ueber den ofonomischen und politischen Zustand von Großbrittannien im Jahr 1796 brucken laffen, und ben größten Fleiß auf den correcten Druck ber vielen bengebrachten historischen Beweisstude in frangofischer und englischer Gprache menben.

Moch mache ich bekannt, daß ich gesonnen bin von Les Charmes de l'Enfance et les Plaitirs de l'Amour maternel; par L. F. Jauffret eine deutsche Uebersetzung zu veranstalten.

Dy f.